

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



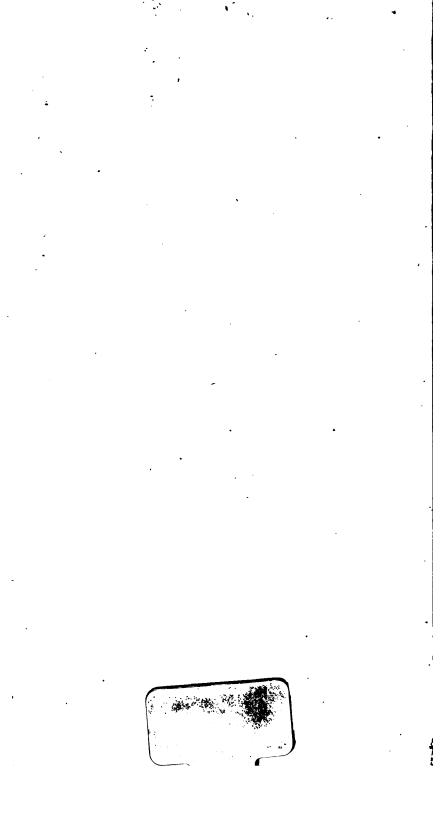

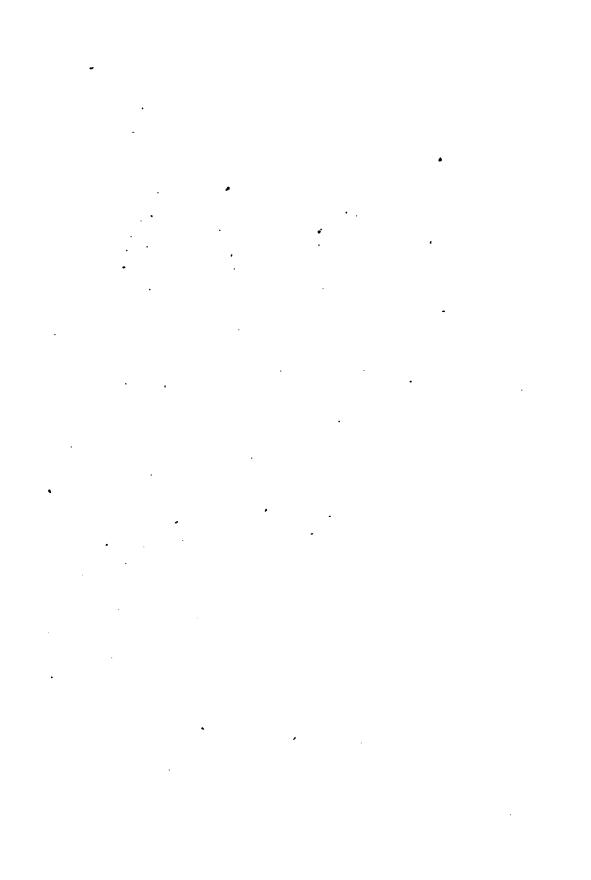

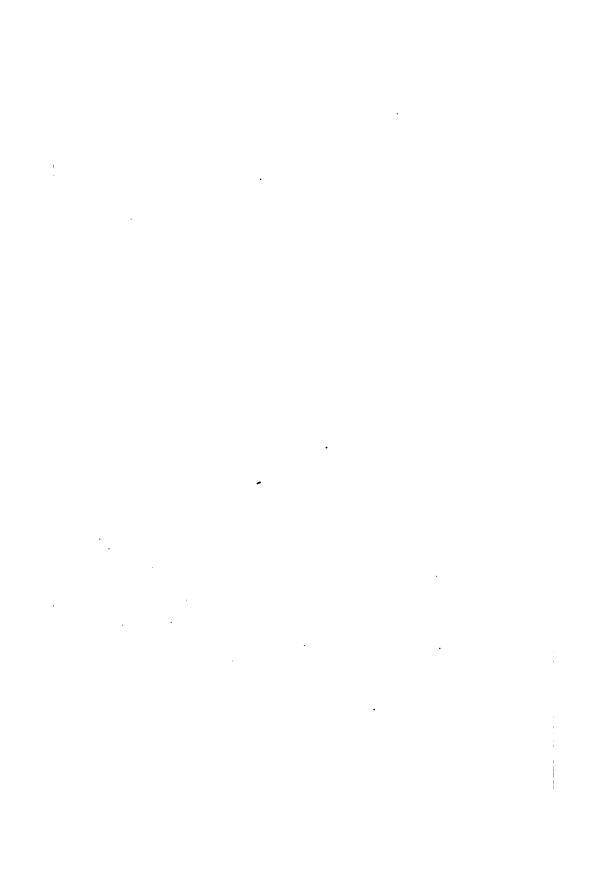

-. 

## Valentin Ernst Löscher

nach

feinem geben und Wirken.

Bon

Morit von Engelharbt.



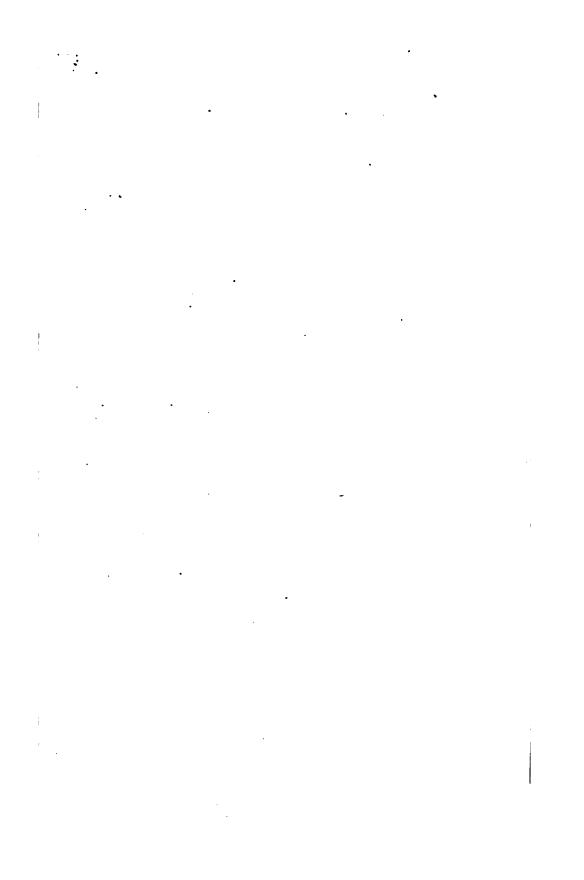



De Lateldon D

110. b. 137.

•

•

# Valentin Ernst foscher

nac

feinem Leben und Wirfen.

Ein geschichtlicher Beitrag

ju ben Streitfragen über

Orthodoxie, Pietismus und Union.

Bon

Moris von Engelhardt, Magifter und Privatbocent ju Dorpat,

3meiter, burchgefehener Abbrud.

Mit bem Bilbniffe Sofchers.

Stuttgart.

Verlag von Sam. Gottl. Liefching. 1856.

110. b. 137.

Sonellpreffenbrud von 3. Rreuger in Stuttgart.

### **y**orwort.

3d habe ber nachfolgenben Abhandlung über Balentin Ernft Löscher nur bie Bemerkung voranzuschiden, bag ich nicht barauf Anspruch mache, ben Stoff erschöpfenb bargeftellt zu haben. Ich habe bei ber erften Bearbeitung bes mir vorliegenden Gegenstandes, die ich zu akabemischen 3meden unternahm, nicht alle Quellenschriften benuten fonnen. Auch jest, bei ber zweiten Bearbeitung war ich nicht in ber Lage, meine Forschungen in irgend erheblicher Weise ausbehnen und vervollständigen zu können. Wenn ich bennoch ber freundlichen Aufforderung bes geehrten Berrn Berlegers gefolgt bin, fo that ich es in der Ueberzeugung, daß Lofcher's Leben und Wirfen auch bei ludenhafter Darftellung für jeben Freund ber Rirche und ihrer Geschichte von Intereffe fein muß; und bag insbefonbere bie Gegenwart mit ihren Rampfen und Streitfragen aus bem Auftreten biefes würdigen Bertreters ber lutherischen Rirche in Zeiten ber

folgenreichsten Umwälzung, die sie erfahren hat, sehr viel lernen kann. Ich möchte was in meinen Kräften stand gethan haben, um das Andenken eines Mannes der Vergessen- heit zu entreißen, der eine Zierde der Kirche Christi auf Erden gewesen ist. Viele werden sich an seinem Leben und Wirken freuen; einige seinem Vorbilde nacheisern. Mein Wunsch ist, daß meine Abhandlung geschicktere Forscher anzege, unter günstigeren Verhältnissen mit gründlicherem und umfassenderem Quellenstudium Besseres über Löscher zu schreiben, als es mir möglich gewesen ist.

Dorpat, ben 16/28. Juni 1855.

## Inhalt.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    |
| Erfte Abtheilung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Das Leben und bie firchliche Wirffamfeit Lofcher's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Erfter Abiconitt: Die Borbereitung gur firchlichen Birffamteit. S. 40-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62.  |
| 3 meiter Abichnitt: Die firchliche Birffamfeit. G. 62-168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| I. Der Eintritt in's praktische Amt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62   |
| II. Zwei Schriften von kirchlicher Bebeutung. 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66   |
| III. Die Berufung nach Delitsich. (Pia desideria.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83   |
| IV. Loscher und die Unionsversuche vom Jahre 1703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128  |
| The state of the s | 141  |
| the contract of the contract o | 150  |
| IX. Loscher's Streitigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164  |
| X. Das Lebensenbe Lofcher's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166  |
| 3 weite Abtheilung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Loscher und bie firchlichen Streitigfeiten feiner Beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Erfter Abiconitt: Lofder ale Bortampfer ber Rirche gegen ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Bietismus. S. 169—262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| I. Der Timotheus Verinus vom Jahre 1711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188  |
| · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 246  |
| V. Das Ende ber pietistischen Streitigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 258  |
| 3 weiter Abichnitt: Lofcher's Streitigfeiten mit ber Romifchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Ratholifchen Rirche. G. 282-274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Dritter Abiconitt: Lofcher und bie Bolffiche Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| ©. 275—296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Bierter Abichnitt: Loicher und bie Brübergemeinbe. G. 296-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301  |
| — man b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |

. . ~ • •

### Einleitung.

Die Kirche Chrifti war bis zu ben Zeiten ber Reformation burch eine innige Verbindung mit der Macht der Welt, burch allmälige Vermischung des Göttlichen und Menschlichen, zu einer staunenswerthen Größe und Macht emporgestiegen. Ihr konnte in Folge deffen Menschenmacht nicht schaben, Menschenfurcht keinen Abbruch thun; die Schwankungen des Zeitgeistes waren ihr nicht mehr gefährlich, selbst der Unglaube in ihrer Mitte vermochte ihren Bestand nicht zu untergraben.

Gine solche Gestaltung ber Rirche in ber Welt beflagten viele ihrer Blieber, und behaupteten, bem Willen Gottes entspräche fie nicht. Strafende und mahnende Zeugniffe ber Art ziehen fich in fast ununterbrochenem Bufammenhange burch bie Geschichte ber Rirche, feit ben Zeiten Conftantin's bes Großen. Sie wiesen bin auf die ungehindert einreißenden Difbrauche, auf die ungeftraft von ber Rirche versaumten Pflichten. Unter biesen gegen bie Beschaffenheit und gegen bas Verfahren ber Rirche Broteftirenben läßt fich eine boppelte Reihe unterscheiben. Biele erhoben ihre Stimmen in willführlichem fleische lichen Gifer, mit eigenwilliger Benugung ber Autorität ber h. Schrift, gegen jegliche geordnete firchliche Gemeinschaft, welche auf Grund einer bestimmten Lehre ihre Glieber jum Gehorsam im Glauben und Leben verpflichten wollte; Die Anberen bagegen richteten, auf Grund bes lauteren driftlichen Glaubens, wie ihn auch, aber nur unter Unberem, bie Rirche lehrte, ihre Angriffe nur gegen bas an ihr, was fie aus bem klaren Worte ber heiligen Schrift als menschlich-willführlich und irrthumlich erfannt hatten. Die erfte Richtung war

schwärmerisch und sectirerisch, die lettere vorreformatorisch. Die erste wurde mit Recht von der römischen Kirche als häretisch verworfen; die andere mußte, bevor sie zu umfassenderem Wirken berusen werden konnte, unter vielsachem Druck und schwerer Verfolgung zu ersorderslicher Klarheit über das Wesen und den Mittelpunkt dessen, was sie bekämpste, wie dessen, was sie erstrebte, heranreisen.

Die Zeit kam heran. Ein Sohn ber Kirche, ber mit Liebe an ihr hing, ber unter ihrer Leitung erstarkt war, ber da glaubte an Alles, was sie gemäß dem Worte Gottes verkündigte, den Ecktein erkannte, auf dem sie ursprünglich gegründet war, der allein war im Stande, in rechter und entscheidender Weise für die Ehre seiner Mutter und für das Recht seiner Brüder in die Schranken zu treten. Luther stritt für die Kirche gegen Menschen, die bewußt oder underwußt die Schäße des Heils sur ihre Ehre ausbeuteten, oder mit ihren Gedanken und Einrichtungen dem Reiche Gottes zu dienen vermeinten.

Durch ben Glauben hat Luther die Kirche von Rom befreit. Rom konnte für sich und für die Stellung, die es bisher in der Kirche beansprucht und eingenommen hatte, nicht die Bürgschaft beibringen, die der Glaube fordert und die er allein im Worte Gottes sindet. Auf das, was allein unumstößlich ist und allein geglaubt werden kann, auf das Wort und die in ihm bezeugten Stiftungen Gottes führte Luther die Kirche zurück.

Auf diesem Grunde die Kirche Christi zu erhalten und zu bauen war die Aufgabe, welche ber Folgezeit gestellt war. Den großen Anforderungen genügend nachzusommen mußte schwer erscheinen, wenn der evangelische Christ die Jahl der Feinde und ihre Macht erwog, namentlich wenn er bedachte, welche äußere Mittel Rom in den Kampf zu sühren im Stande war, und welch' äußerer Mittel der Wirksamfeit die erneuerte Kirche Jesu Christi sich begeben mußte. War es doch kein geringes Mittel, durch das Rom sich auszubreiten und sesten Fuß zu sassendes Mittel, durch das Rom sich auszubreiten und sesten Buß zu sassendes die Eine und allgemeine christliche Kirche sichtbar vor den Augen der Welt darsstellte? Für den Unkundigen, für den, dessen Urtheil nicht geläutert

war burch bas Wort Gottes, mußte es baburch ben Anschein gewinnen, als fei Chriftenthum und romische Rirche ibentisch. war ein Bortheil, auf ben die erneuerte driftliche Kirche verzichten mußte. Sie mußte fich's gefallen laffen in ber Form ber Sette ihre Laufbahn zu beginnen. Und nicht zu balb burfte fie auf allgemeine Berbreitung und Anerkennung hoffen. Rom hatte bas Wibereinanber ber weltlichen Dachte und ben Streit ber mannigfaltigen felbfifuche tigen Bestrebungen in Staat und Kirche benutt, ja genahrt, um ber alleinige Ginheitspunkt zu werben und auf die Berfplitterung die allgemeine Herrschaft ber Rirche ju grunden. Die erneuerte driftliche Rirche verschmahte es, ihre Ginheit und Allgemeinheit in biefer Beife auf Roften ber Seiligkeit zur Anerkennung zu bringen. Das Ginheitsband aller Bölker ber Erbe wollte fie auch fein, aber nur indem fie die Menschheit innerlich vereinte durch die Eine Bahrheit, ben alleinigen Grund rechter Einheit. Dieses hohe Biel hatte fie ftets por Augen und ertrug, bevor fie es erreicht hatte, bie Berfplitterung, bie unvermeiblich bort zum Borfchein fam, wo Staaten, fleinere Bemeinschaften und Individuen die außere Macht Roms abgeschüttelt hatten, ohne boch innerlich an die Eine evangelische Wahrheit gebunden und so in rechter Weise aneinander gekettet zu sein. Es hat biefe Beriplitterung und ber 3wift, ber unter ben Gliebern ber proteftantischen Rirche herrschte, in vielfacher Weise hemmend in die Entwidelung ber Kirche eingegriffen. Es fonnte aber auch nicht anbers sein; es konnte bas Reich Gottes, wenn es nicht mit unerlaubten Waffen seine Sache führte, im Rampf mit ber sündigen Welt nur langfam fich entfalten und nur unscheinbar nach außen fich geftalten. Das hatte ber Ronig ber Wahrheit ben Gliebern feines Reichs porherverfündigt, als er, ber Berachtete, ju ihnen sprach: "ber Knecht ift nicht größer, benn sein Herr." (Joh. 15, 20.) Die Kirche mußte beffen eingebent fein, was ihr Herr gesagt hatte: "bie weltlichen Kurften herrschen und die Oberherrn haben Gewalt. So foll es nicht fein unter euch, sondern, so Jemand will gewaltig fein, ber sei euer Diener. Gleichwie bes Menschen Sohn ift nicht gekommen, baß er ihm bienen laffe, sondern baß er biene und gebe sein Leben

zur Erlösung für Biele." (Matth. 20, 25-28.) Rom war baburch por ber Welt groß geworben und erhaben über alle Gefahren, weil es herrschte anstatt zu bienen. Allem bem gegenüber, was nicht Rirche war, beanspruchte Rom in ber gangen Sandgreiflichfeit und Weltmäßigkeit feines Auftretens ausschließliche Alleinberechtigung. Dit geschickter Benutung aller Umftanbe machte es fich bie weltliche Macht bienftbar und sette seine Ansprüche im Wege außerer 3wangsmittel rudfichtslos burch. Das von Gott gewollte Recht jedes einzelnen Menschen auf perfonliche Freiheit und Berantwortlichkeit in Sachen bes Gewiffens und bes Glaubens trat bie romifche Kirche mit Rugen; mit Kener und Schwert fampfte fie fur bas Reich ber Wahrheit, bas nicht von biefer Welt ift. Gie feffelte ihre Glieber in falfcher Weise an fich, und entband fie augleich ihrer gottgeordneten und barum unveräußerlichen Pflichten. Die Beiligfeit ber Che, ben Berth bes burgerlichen Berufs ftellte fie in Schatten, um ihren Glang ju erhöhen; bas göttliche Recht bes Staates taftete fie an, um ihn fich bienftbar ju machen. - Die evangelische Rirche wußte, bag es ihr Beruf fet, mit bem Reichthum ihres Seilsbesiges ber Welt zu bienen. nicht über fie ju herrschen; bas Sündige in ber Welt ju ftrafen, nicht zu benuten, bas Natürliche zu heiligen, nicht zu zerftoren. Sie verlangte Behorfam, aber nur burch bie Lodftimme bes Evangeliums und nur ben Behorfam gegen bas Wort Gottes, bas ba frei macht; fie guchtigte bie Abtrunnigen, aber nur burche Wort nicht burch bie Schreden bes weltlichen Arms. Das göttliche Recht bes Staats, Die Burbe bes irbifchen Berufs, Die Beiligkeit ber Famille, Die Freiheit ber Person erkannte fie unbedingt an. Damit begab fie fich, gehorsam bem Worte Gottes, aller außeren Bortheile ber unberechtigten Herrschaft und unterzog fich ben Mühen einer langfamen Arbeit mit geiftlichen Mitteln, eines Rampfes mit geiftlichen Baffen. Dazu waren bie Organe ihrer Birtfamteit, bas Amt bes Worts, bie Soule, bas Saus völlig in Berfall gerathen und mußten erft wieber mit ben Bflichten ihres Berufs befannt gemacht und gur Ausübung beffelben ausgerüftet werben. Faft unüberwindlich erscheinen für bas menschliche Auge bie Schwierigkeiten, welche einer gebeiblichen

Entwidlung ber Kirche entgegentraten, seitbem fie fich, getreu bem Borbilbe ihres herrn und hauptes, als eine zunächft zum Dienst und erst allendlich zur herrschaft berufene erkannte.

Freudig begann die Kirche von neuem ihren Lauf. Richt blidte sie sorgenvoll auf das Sichtbare, sondern das Unsichtbare faßte sie ins Auge, die ewigen und unwandelbaren Berheißungen dessen, der die Welt überwand indem er durch die Welt litt und stard. Hatte Er sich doch bewiesen als den, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, vorzüglich in jenen Zeiten, da seine Gemeinde, noch lauter und rein, keinen andern Grund kannte und keine andere Wassen sührte, als das Wort Gottes und die ihr vom Herrn verliehenen Gnadenmittel? War doch die Kirche in den ersten Jahrhunderten ihres Beschiehens nicht anders gewachsen als durch ihren Glauben, den sie bezeugte im Wort des Bekenntnisses, in dem Thun der Liebe, in der Freudigseit zu leiden? Auch jest bedurfte sie keiner andern Macht und keiner andern Mittel, und durste im sesten Glauben an den Herrn Jesum Christum auf ewiges Bestehen, auf fröhliches Wachsthum und auf endlichen Sieg hossen.

. Aber Bort Gottes und Erfahrung boten ber erneuerten Rirche ben Troft nicht unbedingt. Beibe mahnten aufe nachbrudlichfte baran. bag nur fo weit auf Bestand, Wachsthum und Sieg zu hoffen sei, als die Kirche ihrem Wesen durchaus treu blieb, wirklich dem entsprach, wozu ste von Gott ins Leben gerufen war. Die Gemeinschaft ber Heiligen und ber Gläubigen sollte fle fein, ber Leib Resu Chrifti, ben ber Geist Gottes regiert. An bie Gegenwart und ungehemmte Birtfamfeit bes beiligen Beiftes ift Beftand und fegensreiche Wirksamkeit ber Rirche unauflöslich gebunden. Und ber Beift ift und wirft nur bort auf Erben, wo in einer Gemeinschaft von Gläubigen bas Wort Gottes lauter in Uebereinstimmung mit bem apostolischen Zeugniffe gepredigt und die Saframente ihrer Stiftung gemäß verwaltet werben. Dort, wo ber Beift Gottes ift, ift auch burch ihn reiner und gesunder Glaube; bort auch finden sich allein Die Früchte bes Glaubens: bas mahre Befenntniß, bie Liebe aus reinem Bergen und ber rechte Muth jum Kampf und jum Leiben.

Dort allein ift auch Berftandniß fur bas Befen ber Rirche und ber offene Blid für bas, was ihr zu jeber Zeit noth thut; bort ber Quell, aus welchem bie, benen die Kührung und Leitung ber Kirche anvertraut ift, die Beisheit schöpfen, die fich bewährt in Beharrlichkeit und Entschiedenheit, wie in Rachgiebigkeit und Mäßigung, die ba schütt vor Rleinlichfeit, und lehrt auch im Rleinen bas große Erbe ber Menschbeit verfechten. — Solch reiner, gesunder und lebendiger Blaube hört in ber wahren Rirche Christi nimmer auf, ober vielmehr die Rirche ift nur ba, wo biefer Glaube ift; aber in ber Rirche bes schriftgemagen Befenntniffes, in welcher bie wahre Rirche jur Erscheinung fommt, konnen ju Beiten bie Dehraahl ber Glieber ober bie Trager bes Amis an ber Reinheit, ober Lebendigfeit, ober Gefundheit bes Blaubens es fehlen laffen, und bann gerath bie Entwidelung ins Stoden. Denn in solchem Kall fehlt es nur zu leicht an ber Freubigfeit, bie ben Kampf nicht scheut und Leiben um bes Reichs Gottes willen gern auf fich nimmt; es fehlt an ber Buverficht zu ben außerlich unscheinbaren Gnadenmitteln, zu Außerorbentlichem nimmt man seine Buflucht und weiß nichts von ber Bebuld, welche arbeitet und es Gott anheimstellt, ju seiner Zeit Frucht ju schaffen. Dort schwinbet auch sofort die Rlarheit und Besonnenheit des Urtheils über die Anforderungen der Zeit und die Bedürfniffe der Kirche; der Blick wird einseitig und die Chriften horen auf, umfaffend alle Seiten bes firchlichen Lebens, ben einzelnen Menschen ebensowohl als ben Gesammtorganismus mit gleicher Liebe ins Auge zu faffen. Und wie fann auf Demuth und Selbstentaußerung, auf rudfichtelofe Singabe ber Berson in ben Dienft ber Sache gerechnet werben, wo ber Christ nicht gelernt hat, in unbebingtem Gehorsam bem Worte Gottes unterthan fein und mit bemfelben ben. Trop und bie Bergagtheit bes eigenen Herzens zu befämpfen und zu überwinden?

Tritt nun aber im Laufe firchlicher Entwickelung ein Mann auf, ber burch Lebendigkeit und Lauterkeit seines Glaubens, so wie burch ben Sinn für die mannigfaltigen Bedürfnisse des kirchlichen Organismus, und durch allseitige Bethätigung dieser Gesinnung seinen Beruf beurfundet, an die Spize kirchlicher Entwickelung zu treten und in

ihre Geschide bestimmend einzugreisen: so werden wir berechtigt sein, einen solchen Mann als eine kirchliche Persönlichkeit zu bezeichnen, d. h. als einen Christen, in welchem berjenige Glaube Gestalt gewonnen hat, auf welchen die Kirche Jesu Christi sich ewig und zu allen Zeiten gründet, als einen Mann, der im höchsten Sinne Repräsentant der Kirche ist, der die Aufgabe der Kirche in ihrer Totalität ins Auge gefaßt hat, und allen einzelnen Ansorderungen zu genügen weiß, weil er der Grundsorderung des lebendigen Glaubens genügt hat.

Solche Mäuner find zu allen Zeiten in ber Geschichte ber Kirche felten gewesen; sie wurden immer seltener, je schwieriger und verwickelter die Stellung der Kirche in der Welt wurde. Wir werden daher von vornherein, bei gerechter Bürdigung der großen Schwierigkeiten, die sich, wie wir gesehen haben, der erneuerten driftlichen Kirche in den Weg stellten, nur wenig wahrhaft tirchliche Persönlichsteiten erwarten dürfen, und demgemäß mannigsache Hemmungen und Stockungen im Gange kirchlicher Entwickelung begreislich sinden.

Eine firchliche Perfonlichkeit im vollen Sinne war Luther. Deshalb konnte er Reformator fein, und beshalb wurde er ber Kirche jum Führer gegeben, als fie von neuem ihren Lauf begann. Er befaß jene Unbedingtheit und Unverzagtheit des Glaubens, jene Rlarheit bes Blids, jene Selbstverläugnung und Unerschütterlichkeit bes In Wort und That führte er bie Kirche ben geraben, richtigen Weg. — Rach Luther ift feine mahrhaft firchliche Berfonlichfeit aufgestanden. Deshalb bildet ber Tob Luther's einen fo entscheibenben Wenbepunkt in ber Geschichte ber Kirche. Während seines Lebens ift die Entwidelung eine stetige; nach seinem Tobe eine burch ben Rampf mit Einseitigkeiten, Salbheiten und Unklarheiten nur lang. sam fich hindurchwindenbe. Aus seiner Sand find, mittelbar ober unmittelbar, bie Befenntuifichriften; nach ihm fonnte ein Sombol nur burch eine Bereinigung und Berabredung vieler Bersonen zu Stande tommen, und hat fich bennoch nicht allgemein Anerkennung erworben. - Wohl hatte bie protestantische Kirche zu allen Zeiten Alles, was jum Seil bes Einzelnen, wie ju einer gebeihlichen Gesammtentwicklung ber Kirche erforberlich war; nicht immer aber wurden die Schäte ber Kirche von ihren Gliebern ausgebeutet. Und selbst bort, wo persönlich lebendiges Christenthum sich fand, sehlte oft ber kirchliche Sinn, ber bas Wohl des Gangen im Auge hat, ber sich in Leitung ber Kirche nicht irre führen läßt durch zufällige persönliche Ersahrungen, ober durch vorübergehende Zeitverhältnisse, sondern nüchtern dem Worte Gottes gehorcht, und aus der Quelle schöpft, die allein niemals versiegt.

Bisher haben wir unter evangelischer ober protestantischer Rirche Die Besammtheit berer verftanben, Die im Ramen ber driftlichen Rirde gegen bie römische protestirten. Diese allgemeine Bezeichnung ift aber fernerbin ohne nabere Bestimmung für jene Gefammtheit nicht mehr anwendbar, benn die Gefammtheit blieb fich nicht felbst gleich. — Urfprunglich, im Beginn ber Reformation, hatten fich freilich alle gegen Rom Proteftirende eine gewußt; bag biefes Ginheitsbewußtsein aber ein irrthumliches fet, ergab fich, sobald die gefammte evangelische Rirche fich genothigt fah, theils im Gegenfat zu ber römischen Rirche, theils um ihrer Gelbsterbauung willen, in bestimmterer Beife fich über ihr Wesen und ihre Grundlagen, über ihr Verhältniß zur allgemeinen driftlichen Rirche, und über ihre Mittel und Aufgaben ausausprechen. Da traten vielsache und große Differenzen zu Tage. — In Veranlaffung ber eingetretenen Differenzen innerhalb ber Besammtheit, welche fich von Rom losgesagt batte, trennte fie fich in am et große Körperschaften. Wenn auch mehr als amei verschiebenartige Richtungen vorhanden waren, so war unter allem doch nur Eine hervorgetreten, bie über bas Befen und bie Grundlagen ber driftlichen Rirche, über ihre eigenen Ansprüche und über bie einzuichlagende handlungsweise gang flar mar und gang festen Grundfaten folgte. Demgemäß zeugte fie in fester Zuversicht von ihrem Glauben; ihr Zeugniß blieb fich unter allen Umftanden gleich, und in großer Selbfigewißheit befampfte fie ihre vielgestalteten Begner ohne Beiteres als Gegner ber driftlich en Rirche. Die Beschaffenheit und bas Auftreten biefer Partei nothigte alle Uebrigen, trop ihrer Bericbiebenheit unter einander, jur Ginigung. Sie fanden gunächst ihren Bereinigungspunkt in dem gemeinschaftlichen Gegensatz gegen die ebengeschilderte Körperschaft. Das positive Band, das auch diese vielsach in sich selbst zersplitterte Masse zusammenhielt, war entweder die allmälig erzielte Berständigung über Lehren von princtpieller Bedeutung, in denen sie nur einhellig von der ersten Partei differirte, oder das stillschweigend getrossene Uebereinsommen, daß geswisse, innerhald der Partei noch vorhandene Verschiedenheiten in der Lehre, der Gemeinschaft nicht in den Weg treten sollten. — Die erste Bartei, welche sich als driftliche Kirche ansah, bildete sich nicht erst allmälig, sondern war von Ansang an in gleicher Weise vorhanden und fand ihr Organ in Luther; die zweite bildete sich erst allmälig unter Führung Zwingli's, Dekolampad's und Anderer und endlich wurde sie gestaltet durch Calvin.

So hatte sich die ursprünglich Eine protestirende Gesammtheit gespalten. Bon besten Parteien wurde der Anspruch erhoben, die Wahrheit zu lehren, und demgemäß evangelische, ja katholisch-christliche Kirche zu sein. Diesen Anspruch konnten zwei so verschiedene Kötperschaften zu gleicher Zein nur machen, wenn sebe einen andern Begriff hatte von dem, was Wahrheit sei und was zum Wesen und zu den Grundlagen der Kirche gehöre. Das war auch der Fall.

Luther und seine Anhänger erklärten einmal ihre bestimmt ausgesprochenen und klar ausgeprägten Unterscheidungslehren für wesentslich, und forderten Anerkennung berseiben als Bedingung kirchlicher Gemeinschaft, dann aber erklärten sie zugleich durch Wort und That, daß überhaupt Lehrbestimmtheit und Uebereinstimmung in der Lehre unentbehrlich sei zum Bestande der evangelischen Kirche, und erreichbar durch gläubige Forschung im klaren Wort der Schrift. Die Reformirten erklärten sich entweder ebenso, unterschieden sich aber in dem, was sie lehrten, oder (und das war das Borherrschende) bezeingten durch Wort und That, daß sie durchgehende Gleichmäßigkeit in der Lehre weder sur erreichbar durch Schriftsorschung, noch zum Bestande der Kirche für erforderlich hielten.

Je nachdem die eine ober die andere Ansicht das firchliche Selbsts bewußtsein bilbete, mußte von nun an die geschichtliche Entwickelung

eine andere werben. Und es hat sich in ber That auch in ber Berschiedenheit ber geschichtlichen Entwickelung die Differenz der Kirchen als eine principielle bewährt. — Auch die historische Darstellung wird sich stillschweigend oder ausgesprochenermaßen darüber entscheiden müssen, in welcher der beiden Parteiaussagen sie die der evangelischen Kirche wahrhaft entsprechender wiedersindet. Denn es läßt sich nun nicht mehr von der evangelischen Kirche reden, abgesehen von diesem ersledten Zwiespalt. Wir können die Continuität mit der ursprünglich allgemeinen evangelischen Kirche, von der dem römischen Katholicismus gegenüber die Rede war, nur in der lutherischen Kirche wiederssinden: denn nur auf Grundlage bestimmter, in sich sester Principien ist überhaupt eine Kirche, und allein auf Grundlage des klaren Wortes Gottes und unter Voraussehung der diesem Wort entspreschenden Lehrbestimmtheit die evangelische Kirche möglich.

Wir haben jest gesehen, daß de Kirche der Reformation saft gleichzeitig mit der Lossagung von Rom und was damit zusammenhing, noch ein geschichtliches Ereigniß, das der Spaltung in sich, durchlebte. In Berankassung desselben mußte sie sich auf noch grössere Gesahren und Hindernisse gesaßt machen. Immer enger wurde der Weg der Wahrheit, immer schwieriger auf ihm die Kirchenleitung. Auch hier sehlte es nach dem Tode Luther's an kirchlichen Person-lichteiten. Luther hatte bet seinen Ledzeiten, so weit auch dieses Erstehniß der Kirche es sorderte, die Seinigen den geraden, richtigen Weg geführt. Doch war dieser Kampf noch nicht so weit gediehen, daß ein symbolischer Abschluß durch Luther zu Stande kommen konnte. Um so länger dauerte, unter vielsachen Schwankungen, die Arbeit der Kirche zur Lösung der hier vorliegenden Fragen, da sie ihren großen Kührer verloren hatte. Nachdem wir das Befen der evangelischen Kirche, ihre Aufgaben, die Bedingungen einer erfreulichen Entwickelung und die dieser entgegenstehenden hindernisse und vergegenwärtigt, und die beiden historischen Umstände, die von Anfang an auf Alles bestimmend und modisicirend einwirkten, in ihrer Bedeutung zu würdigen gesucht haben, können wir hossen, richtige Gesichtspunkte gewonnen zu haben sür eine übersichtliche Darstellung und Beurtheilung der uns näher angehenden Seite in der Geschichte der Kirche, nämlich der Geschichte ihrer Streitigkeiten.

Diese Streitigkeiten waren mehr als ein Jahrhundert hindurch Lehrstreitigkeiten. Das war nicht zusällig, sondern nothwendig: die Kirche kämpste in ihnen für ihre Existenz. Denn wenn auch die evangelische Kirche nicht die Lehre, sondern das Wort und die Stistungen Gottes, die in dem Wort bezeugt sind, als ihre einzige Grundlage betont; wenn sie sich auch, im Glauben an das die Kirche gründende Wort, nicht blos in der Lehre, sondern auch nach Leben, Cultus und Verfassung dauen soll: so steht dennoch die Lehre in einem besonders engen Verhältniß zur Kirche und unter den übrigen Gebieten kirchlichen Lebens nimmt sie eine beherrschende und bestimmende Stellung ein, und ragt daher an Wichtigkeit über dieselben hervor.

Wo Kirche ist, muß angeeignetes ober geglaubtes Wort Gottes sein. Es muß bort aber auch jum Zeugniß ber Aneignung und bes Berständnisses ein dem Worte Gottes vollsommen entsprechendes, dasselbe unverfälscht und unverstümmelt wiedergedendes, menschliches Wort gesunden werden. Dieses Wort der Kirche ist die erste Lebensebethätigung derselben, die unmittelbar mit ihrer Eristenz geseht ist. Dieses Wort der Kirche oder ihre Lehre ist aber auch ihre einzige Lebensbethätigung, in der sie die Aneignung und den Besit des Wortes Gottes in untrüglicher Weise bekundet; denn dieses Wort kann richtig verstanden werden. Wo es daher angeeignet ist, muß vor allem richtige oder reine, dem Wort in keinem Stücke widerspreschende Lehre sein. — Das Leben der Glieder der Kirche wird, so lange die Vollendung noch nicht eingetreten ist, nie ebenso untrügs

licher Maafftab, wie die Lehre, für bas Borhanbensein ber rechten firdlichen Grundlagen fein. Rur wird, wo bas Leben ber Ginzelnen fich nicht ber Lehre ber Rirche gemäß gestaltet, sonbern seinen driftlichen Charafter verliert, mit Recht auf ganglichen Mangel bes Glaubens ober auf einen Fehler in ber Aneignung bes Wortes Gottes geschloffen werben. - Ebenso wenig tonnen die Gultus, und Berfaffungeformen zum absoluten Maggitab für bas Borbandensein bes rechten Glaubens ber Rirche gemacht werben. Die irbifchen Berhaltniffe, unter benen die Rirche eriftirt, konnen hier bedingend einwirten, ohne bas Wefen ber Kirche zu alteriren. — Somit hat bie Lehre ein besonders inniges Berhalinig zu den Grundlagen ber Rirche. Es ergiebt fich aber auch von felbft, daß fie, weil fie ber ber Rirche jum Bewußtsein gekommene Glaube ift, für alle weitere bewußte Selbsterbauung ber Kirche in Leben, Cultus, Berfaffung, bie unentbehrliche Boraussetzung bilbet.

Aus Allem geht hervor, wie nothwendig es war, daß zu allen Zeiten in ber Rirche auf bie Lehre und auf ihre Reinheit, b. h. vollige Uebereinstimmung mit bem Worte Gottes, nachbrudlich gehalten wurde. Lehrstreitigkeiten ziehen sich baher burch bie ganze Rirchengeschichte und horen nur bort auf, wo frembe Machte in ber Rirche die Oberhand gewinnen, ober wo der Kirchenlehre entgegenftehende Lehrmeinungen auf allgemeine firchliche Anerkennung Bergicht leiften. Bir werben uns nicht wundern, fondern es in ber Cache felbft begrundet finden, daß die Lehrstreitigkeiten auch in der evangelischen Rirche fich fortfegen. Wir werben auch bas Bunehmen berfelben gerechtfertigt finden, wenn wir die geschichtlichen Umftande mit in Erwägung gieben, unter benen bie Rirche ber Reformation ins Leben Die Lossagung von Rom, wie ber 3wiespalt, ben bie evangelische Rirche in fich erlebte, mußten beiberfeits eine erneuerte Bervorhebung ber Lehre überhaupt in ihrer firchlichen Bedeutung nothwendig machen; beiberfeits genauere Anspragung und größere Beftimmtheit in ber jest gang in ben Borbergrund tretenden Lehre unabweislich forbern. Sehr enticheibende und fehr ins Ginzelne eingehende Lehrstreitigkeiten waren alfo, wollte die Rirche ihre Eriftenz retten,

unvermeiblich. Fragen wir, um was es sich wesentlich in benselben handelte, so waren es naturgemäß drei Hauptpunkte. Einmal wurden die Streitigkeiten hervorgerusen durch den Gegensatz gegen den römischen Katholicismus; dann durch die Lehrunterschiede, die zwischen der lutherischen Kirche und den Resormirten obwalteten, und endlich durch die verschiedene Beantwortung der Frage, ob die bestimmt auszgeprägte Lehre, oder, was im Grunde dasselbe ist, die Lehre überhaupt unentbehrliche Boraussehung des Bestandes, wie der gedeihlichen Fortentwickelung, einer auf das Wort Gottes gegründeten Kirche sei? Unter diese drei Gesichtspunkte lassen sich alle Streitigkeiten zussammensassen, die in der Zeit vom Beginn der Resormation die Calirt in den Vordergrund treten. Doch machte der, sast immer zugleich dreisache, Lehrstreit verschiedene, alle drei Gebiete desselben gleichmäßig modisicirende, Entwickelungsstusen durch.

Zuerst, als die Kirche noch unter dem lebendigen Eindruck der beiden Ereignisse stand, die ihre Entstehung begleiteten, fanden sich, während Luther noch lebte, alle Gegensätze, die eine apologetische oder polemische Thätigkeit nothwendig machten, der römisch-katholische, der reformirte und unionistische\*), außerhalb der evangelisch-lutherischen Kirche: es gab keine Partei in der Kirche, die in klar ausgesprochener Weise, auf die Dauer, die entschiedene Abwehr jener drei mit der Kirche in Kamps besindlichen Richtungen gemisbilligt hätte; ohne damit zugleich von selbst auf die Zugehörigkeit zur evangelisch-lutherischen Kirche zu verzichten. Dafür spricht die einhellige Annahme der antirömischen Bekenntnissschriften, das Verfahren Luthers im Streit

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung "unionistisch" soll hier ebenso sehr gelten für die Bersuche, bie römisch-katholische Kirche mit ber evangelischen, wie die beiben evangelischen Kirchen mit einander zu vereinigen, ohne vorher eine wirkliche Lehr-Einheit der zu vereinigenden Theile zu Stande gebracht zu haben. Beide sind sich darin gleich, daß sie irgend etwas anderes, als die in bestimmter Ausdrägung vorhandene Lehre zur Basis der Kirchenvereinigung, und domit der Kirchenbildung, machen wollen, und daher sich gegen die Lehre in ihrer Bestimmtheit indisserent verhalten. Im Uebrigen bleibt es eine andere Frage, was an Stelle der Lehrbestimmtheit zur Basis der Kirche gemacht werden soll: ob irgend ein beliedig sestgestelltes Maaß der Lehrebestimmtheit, oder aber die Anerkennung hierarchischer Institutionen?

wie in ben Unterhandlungen mit ben Schweizern, und die Art und Beise, in ber die Wittenberger Concordie zu Stande kam.

Nach bem Tobe Luthers anberte fich unter Melanchthon's Buhrung die Sachlage: bie Begenfate traten, wenn auch junachft in fehr milber, so boch in um so gefährlicherer Form in die Rirche hinein. Während der Interimsbewegungen und der philippiskichen und calvinistischen Unruhen nahmen die Bertheidiger ber reinen evang.-lutherischen Lehre mit Schrecken unter ihren eigenen Glaubensgenoffen eine Annaherung an ben Ratholicismus, wie an die Reformirten in ihrer Lebre mabr. Diese Bewegungen waren, sobald fie in ber Rirche au Tage traten, felbftverftandlich begleitet von ber unionistischen, ober ber in Betreff ber Lehrbestimmtheit indifferenten Richtung. Auch fanden fich häufig alle brei, zu ber evangelisch-lutherischen Kirche in Oppofition ftebenben, Bestrebungen in ein und benselben Bersonen beifammen. - Es war faft unvermeiblich, bag bie Bertheibiger ber Lehrreinheit, wie ber Lehrbestimmtheit gegen Gegner, Die noch lange feine Ratholifen ober Calvinisten ober Indifferentiften waren, boch bieselben Baffen, die in ber erften Beriode üblich gewesen waren, brauchten, und mit großer Bereigtheit auftraten, weil bie Begner, tros ihrer Abweichungen, ben Anspruch erhoben, Lutheraner ju fein. Aber es fehlte jest an ber geeigneten firchlichen Berfonlichkeit zur Rührung im Rampf uuter Berhaltniffen, die in hohem Grabe Umficht und Weisheit in ber Kirchenleitung erforberten. Rach langem Schwanken gelang es endlich einem Berein einflufreicher Manner, bas Erforberliche in Betreff ber obwaltenben Streitigkeiten mabraunehmen, und einen Abschluß berselben burch bie Concordienformel au Stande au bringen. Diefes Bekenntniß sicherte ben Reformirten, wie allen jenen Mischrichtungen gegenüber, ber Rirche bie Lehrbestimmtheit und Lehrreinheit, berer fie für ihren Bestand wie für ihre Entwickelung bedurfte.

Aber bamit war dieser Streit noch nicht beendigt. Trot bem, baß die Zeit der nun eintretenden Ruhe die innere Ausbildung und Durcharbeitung des in den bisherigen Kämpfen bewährten und symbolisch sestgestellten Lehrstoffs begünstigte, rief doch die Art und Weise, in der man die Concordiensormel in der Kirche wie in der theolo-

gifden Wiffenschaft zur Geltung bringen wollte, auf's Reue Streitigfeiten bervor. Die symbolgemäße Lehrgenauigkeit war bas, worauf man, erregt burch bie bisberigen Streitigkeiten, sein hauptfachliches Augenmerk richtete; mit ber man fich, war fie auch außerlich, in ber Bredigt, wie in ber Biffenschaft begnugte; fur welche man, mochte fie beim Laien ober beim Theologen, in einem entwidelten Suftem ober in einer noch unentwickelten Anschauung feinen vollen Anklang finden ober gar eine Beeintrachtigung erfahren, ftete mit gleichem Eifer in Die Schranken trat. Darunter litt bas firchliche Leben und die theologische Biffenschaft. Bon letterer ging eine Reaction junachft aus. Die Art, in ber biefe auftrat, befundete ben innigen Busammenhang auch biefes Angriffs mit ben bisberigen Kormen ber Opposition. Hatte nämlich in ber ersten Beriode ein offener Rampf zwischen jenen brei Gegnern lutherischer Lehre und ber Rirche geherrscht, war in ber zweiten Periode bie Opposition in jeder Begiehung möglichst verbedt und in möglichster Anlehnung an bie Rirdenlehre aufgetreten: fo ichritt fle jest, im letten Stabium, au ber einfachen Behauptung fort, bag gar fein wesentlicher Gegenfat, weber amischen ber römischen und ber evangelischen Lehre, noch auch amischen ber lutherischen und reformirten ermittelt werben konne, und beshalb eine Bereinigung aller brei Religionsbarteien zu ber einen allgemeinen driftlichen Rirche, auf Grund bes apostolischen Glaubensbefenntuiffes, au Stande fommen muffe, alle Lehrstreitigkeiten aber aufzuhören bat-Das mar ber Synfretismus bes Calirt. - In ber That war bamit bie gange bisherige Entwidelung für unnut erflart. biefer lette in unverhüllter Beise auftretenbe Bersuch, Die Lehrbeftimmtheit zu Gunften irgend einer autgemeinten Abficht abzufcmaden, gelungen, fo ware die evangelisch-lutherische Rirche mit einem Schlage vernichtet worben. Solchem Beginnen gegenüber erhob fic bie Orthodoxie jum erbitterten Rampf. In ber hauptsache hatte fie Recht, und mit großer Gelehrsamkeit wußte ein Calov bie Gefahren bes Sonfretismus aufzubeden und die Unterscheibungslehren ber Confessionen hervorzuheben; allein die gehässige und schmähsuchtige Bolemif ber Stimmführer ber Orthodoxie war ein Zeichen bafur, baß fie

vergeffen hatten, in wessen Namen und zu welchem heiligen Zwede sie kämpsen sollten. Sie behaupteten ben Plat, die Gegner versstummten, und die Herrschaft der reinen Lehre war außerlich eine vollendete Thatsache. Der symbolische Abschluß dieses Streits, der im consensus repetitus von den Wittenbergern, den Kihrern im Kamps, versucht wurde, kam glücklicherweise nicht zu Stande. Hier sollten nene Bestimmungen kirchlich autoristrt werden, welche in auffallender Weise befundeten, wie diese Orthodoxen nur die Worte, nicht aber den Geist der kirchlichen Bekenntnisse begriffen hatten. Sie waren nahe daran, die Kirchenlehre nicht fortzubilden, sondern zu verunstalten.

Damit waren bie unter ben hiftorischen Boraussehungen ber evangelisch-lutherischen Rirche entstandenen Streitigfeiten völlig erschöpft. Es läßt fich au jener Zeit tein Lehrstreit awischen Lutheranern und Ratholifen, zwischen Lutheranern und Reformirten und zwischen Lutherifden und folden, die in Beziehung auf jene beiben Begenfate unionistisch gefinnt waren, benten, ber nicht Wieberholung gewesen mare. Die Bertreter ber Rirche aber hatten fich durch die brei bisherigen, immer wiederkehrenden, Angriffe auf die reine und bestimmte Lehre ber Kirche zu ber Meinung verleiten laffen, baburch allein werbe die Rirche gebaut, daß man auf die Reinerhaltung ihrer Lehre bedacht sei und die im Streit gewonnenen Lehrbestimmungen unwanbelbar festhalte. Bas unentbehrlich war für ben Bestand ber evangelischen Rirche, hielten fie allmälig für benfelben hinreichenb; baß lebendiges perfonliches Christenthum ebenfalls jum Wefen ber Rirche aebore, und für bas Seelenheil bes Einzelnen unentbehrlich fei, murbe nicht in bemfelben Grabe und nicht mit gleicher Unermudlichkeit betont.

Die Ausbildung der Lehre war als solche nicht daran Schuld; benn sie war nicht um ihrer selbst willen von der Kirche erzielt worden, sondern sollte vielmehr nur der, dem Widerspruch gegenüber, nothig gewordene Ausdruck des einen und einsachen Glaubens an das heilverkundende Wort Gottes sein. Nicht als solche konnte oder sollte die Lehrbestimmtheit heilbringend oder kirchenbauend sein, sondern nur als Ausdruck des lebendigen Glaubens der Kirche an das Wort vom Heil; ja auch als solche nur dort, wo im Leben der Kirche wie

bes Einzelnen ein entwidelter Biberfpruch, ober ein entwickeltes Beburfniß, auch eine entwidelte Lehrbestimmtheit erforberte. biefe fortwährende Reuerzeugung ber Lehre aus bem Glauben fehlte, weil die Lehrgenauigkeit als solche bas Wichtigfte wurde, beffen man zu bedürfen meinte: so verloren viele Brediger und Theologen alles Gefühl für bas zur Leitung ber Gemeinbe, zur Befehrung bes Gingelnen, jur Forberung ber Wiffenschaft erforberliche Maag ber Lehrbestimmtheit. Richt nur follte bas lette Resultat ber Lebrentwickelung überall gang und gar als Maafftab für Wahrheit bes Glaubens und bes Denkens gelten, sonbern man verftand auch nicht mehr ben Ausbrud von ber Sache ju trennen, und hielt, ohne Rudficht auf ben vorliegenden Kall, ersteren veinlich fest. Go fehr hatten fich viele Bertreter ber Orthoborie julett ber außerlichen Confequeng bes Denfens hingegeben, daß fle im consensus repetitus auf bem beften Wege waren, etwas, was ber flachften Confequeng richtig erschien, bem Befen bes evangelischen Glaubens aber schnurftrads wibersprach, ju symbolischem Abschluß zu bringen.

Bie wenig die Rirche felbst ju folden Difbildungen Beranlaffung aab, welchen tiefen driftlichen Glauben und welch driftliches Leben fie durch den Reichthum und durch die Lauterfeit ihrer Lehren in benen wedte, die fich die Fruchte jener großen Rampfe im Sinne ber Rirche aneigneten, zeigt bie, für ihre Zeitgenoffen wie für alle späteren Gefchlechter fegensreiche Wirksamfeit vieler, nicht blos personlich frommer, sondern auch für die Rirche lebender und in ihrem Sinne wirfender Perfonlichfeiten aus berselben Beit. Namen, wie Johann Arnb, Johann Gerhard, Paul Gerhardt genügen. In folden Mannern bewahrte fich die Rirche Reprafentanten ihres Wefens und Organe ihrer gottgewollten totalen Selbstbethatigung. Rur haben ste nicht ben Gang ber Kirche in ihrem ganzen Umfange befitmmen können. — Doch fällt biefes zusammenhangelose Rebeneinander jener außerlichen und biefer lebenbigen Orthodoxie auf, und man wundert sich, daß die Rirche nicht selbst, als lebendiger Organismus, Bestandtheile, die ihr nicht organisch (b. h. nur durch ihr Denken, nicht burch ihren Glauben) verbunden waren, aus fich aus-28. @. Bofder.

fcbieb, und frankenben Gliebern neue Lebensfafte juguführen bemuht Allein hier muffen wir eben jene oben namhaft gemachten Hinderniffe, die fich der Rirche der Reformation in besonders gesteigertem Maage hemmend in ben Weg legten, mit in Anschlag bringen. Jene allgemeine Berfolitterimg ber ftagtlichen Berhaltniffe ließ es nicht zu bem so wichtigen allgemein firchlichen Berbande kommen; bie Abhängigkeit, in welche die Kirche gerathen war, that ihr entweber auf schmerzliche Weise Abbruch, wie die Borgange in Bremen, Unhalt, Pfalz und Brandenburg beweisen; ober leiftete ben fleischlichen Bestrebungen ihrer Vorfampfer bedenklichen Vorschub: in beiben Källen mußte fle auf die Bestaltung ber Lehrstreitigkeiten von nachtheiligstem Einfluß fein. Gine eingreifende Rirdenleitung wurde burch bie vorhandenen Formen des Kirchenregiments nicht fowohl ermög= licht, als vielmehr gehindert; ber Mangel einer einheitlichen Rirchenverfaffung machte von vorn berein die Stellung wie die Birtfamteit bes zusammenhangslos daftehenden Rirchenregiments zu einer außerlichen. Rurz, überall war bas Buftanbekommen ober bie innere Durchbilbung bes' firchlichen Organismus gehemmt; gleichmäßige und ineinanbergreifende Gesammtbethätigung war also schwer zu erwarten. Endlich gar brach ber breißigjahrige Rrieg aus und ftellte alles muhfam Angebahnte wieder in Frage: Die Gemeinden verwilderten, Schule und Saus veröbeten, ungebilbeten und fittlich untauglichen Mannern wurde oft, im Drange ber Roth, bas Amt bes Worts anvertraut. \*) Immer loderer wurden bie Banbe gwischen Bredigern und Gemeinden, amischen ber theologischen Wiffenschaft und- bem firchlichen Leben, zwischen ber Rirche und ihrem Regiment. Wie konnte, bei fo gerrutteten Berhaltniffen, die Wirffamfeit gutgefinnter, ja felbft lebendig firchlicher Manner mehr als eine lofale fein? Und als nun endlich ber westphälische Friede ju Stande tam, so brachte auch er teine segensreiche Beranderung. Entweder verzichteten bie, in beren Sanden bie

<sup>\*)</sup> Bgl. hierzu die hochft werthvolle Entwicklung über die Folgen bes 30jah: rigen Kriege in firchlicher hinsicht, welche sich in bem erften Auffage ber firchlichen Beitschrift von Kliefoth, heft k. 1854 - finbet.

Leitung der Rirche lag, auf eine Heilung der Gebrechen, oder, wo diese versucht wurde, geschah es in der außerlichsten Weise. Die Presbiger suchten sich Ansehen und Autorität zu verschaffen, aber sie bes anspruchten zu dem Zwede eine Herrschaft über die Gewissen, die unerträglich war. — Daß unter solchen Umständen die Lehrstreitigseiten leicht einen bedenklichen Charakter annehmen konnten, ist ersichtlich. In ihrem Gesolge konnten, dei solchen Zuständen der Kirche, ein äußerlicher Orthodoxismus und alle die traurigen Erscheinungen, die ihn zu begleiten psiegten, kaum sehlen.

So wird es erflärlich, wie eine Entwickelung ber evangelischlutherischen Kirche von mehr als hundert Jahren in ber Art auslaufen fonnte. Es waren troftlofe Buftanbe: bas theologische Syftem war vollendet, und in seinen Bertretern waren wenig Früchte bes Glaubens ju fvuren; bas Befenntnig bestand zu Recht in ber Rirche, die reine Lehre wurde von den Predigern hoch gehalten und in den Gemeinden verfündigt, aber firchliches Leben und driftlicher Banbel wurde immer mehr vermißt; felbft gegen bie Außere Sittlichfeit fehlten hervorragende theologische Berfanlichkeiten. Bon ben Rangeln ertonte unverstandene, Bolemit in steifer Form; die Bredigten ftrozten von bebräischer, griechischer und lateinischer Belehrsamfeit und von efelhaftem Rebeprunt; auf bem Katheber wurde minutiose Rechtgläubigfeit eingeprägt, die Eregese völlig vernachlässigt. Der Begriff ber Orthodoxie batte fich in ber öffentlichen Meinung mit Lieblofigkeit und Streitsucht gepaart: bie Bemeinden wurden gleichgültig gegen die fo vertheibigte Lehre; wer Sinn hatte für allgemeinere und freiere Beiftesbilbung, wandte fich ebenfalls ab von biefen unergiebigen Bantereien und hulbigte bem Andifferentismus, und wer ein Bedurfnis nach schlichter driftlicher Nahrung hatte, wurde geneigt, biefe außerhalb ber Orthoborie und ber burch fie vertretenen Kirche zu suchen.

Diesenigen in ber Kirche, die nicht im Studium des firchlichen Lehrspfitems und in der Bertheidigung der reinen Lehre vollsommene Befriedigung fanden, die in jenem Eifer für die Rechtgläubigkeit keine genügende Bethätigung kirchlicher Mitgliedschaft sahen, und nicht vergeffen hatten, daß es nicht auf die reine Lehre als solche, sondern

auf die Kirche ber reinen Lehre, auf eine Gemeinschaft der Gläubigen ankomme, die mußten mit Schmerzen erkennen, daß die Kirche in Berfall gerathen sei, während ihre reine und vor allen Berfälschungen sicher gestellte Lehre die Herrschaft ausübte.

Dieser Contrast, der unläugdar vorhanden war, beherrscht das Bewußtsein der gesammten lutherischen Kirche während der ganzen auf die calirtinischen Steitigkeiten folgenden Bertode. Alles ist damit beschäftigt, den Charakter besselben zu bestimmen, die Ursachen zu ermitteln, bessere Zustände anzudahnen; die verschiedenen Ansichten machen Anspruch auf allgemeine Geltung, und die Streitigkeiten besginnen von neuem. Auch diese sind Lehrstreitigkeiten; aber sie stehen nicht mehr, wie es in den drei letzten Perioden der Fall war, in Beziehung zu den beiden wichtigen Ereignissen, welche die Entstehung der evangelischen und evangelisch-lutherischen Kirche begleiteten; sie sind jest sast ausnahmslos beherrscht von jenem oben erwähnten Contrast.

Bevor wir, soweit es erforberlich, naher auf biefe Streitigkeiten eingehen, ift es nothig einen Standpunkt für die Beurtheilung ber Thatfache zu gewinnen, bag bie Kirche in Verfall gerathen mar, während die in ihr eine so wichtige und bestimmende Stellung einnehmende Lehre ju Recht bestand und die Berrichaft ausubte. -Bare diese einfache Thatsache gehörig gewürdigt worden, so hatte nothwendiger Beise das erfte Kennzeichen dafür, daß die Rirche in Berfall gerathen fei, barin gefunden werben muffen, bag ein folches Migverhältniß zwischen ber Rirche und ihrer Lehre bestand. fonnte aber das auffallende Migverhaltniß, das zwischen der Berrschaft der reinen Lehre und den übrigen Erscheinungsformen kirchlichen Lebens bestand, nur fur ben ein Zeichen bes firchlichen Berfalls fein, ber eine ber reinen Lehre burchaus entsprechende Gestaltung ber Rirche für bas Rormale ansah; unter allen Umftanben also Reinheit ber Lehre, aber diese nicht in ihrer Isolirung forberte. Freilich konnte man bei biefer Betrachtungsweise noch über die Urfachen ber Losgelöstheit ber Rirchenlehre von ber Rirche verschiedener Meinung sein. aber jedenfalls mußte es bei ben Bestrebungen, ber Rirche aufzuhelfen,

bie hauptaufgabe bilben, die fegensreiche organische Berbindung beiber mit einander wieder herzustellen. Woburch aber tonnte bas geschehen? Um hier bas Rechte zu finden, mußte man die Ursachen kennen, burch welche jenes Berhaltniß ein fo gelodertes und außerliches geworben Waren es etwa bie außeren Schichfale ber Rirche? Freilich, eine Störung des organischen In- und Miteinander's von Kirchenlehre und Kirche kann baburch vorbereitet erscheinen, daß die Zeitverhältniffe bie Aus- und Durchbildung bes kirchlichen Organismus nicht in dem Maage forberten, als bieselben Berhaltniffe bie Ausbildung ber Lehre nothwendig machten. Wir faben ferner im Lauf ber Zeit biefes Digverhaltnig machfen, bis endlich mahrend bes breißigfahrigen Rrieges ber firchliche Organismus völlig gerruttet wurde, und in eben ber Beit die Lehrstreitigkeiten nicht ruben burften. Bar es mithin nothwendig, daß das in Rede stehende Verhältniß ein immer weniger gegenseitiges murbe? Bar es unvermeiblich, baß die Kirche trop der Reinheit ihrer Lehre in Berfall gerieth? Wir wurden ben BErrn ber Rirche anschuldigen, behaubteten wir bas. Es war nicht nothwendig; wenn nur bie Gemeinde ber Gläubigen sich in bem recht befestigte, was einzig und allein firchengrundend ift, was sowohl ben Bestand einer organisch geglieberten driftlichen Bemeinschaft, wie die ihr angemeffene gleichmäßige und ftetige Entwidelung fichert: in bem rechten, lebenbigen Seilsglauben an bas Eine und flare Wort Gottes. In jenen wenig förberlichen, ober gar entschieden hemmenben, außeren Berhaltniffen aber möchten wir eine göttliche Kührung ber evangelischen Kirche erkennen: sie sollte burch angere Schicffale bazu erzogen werben, in nichts Anderem, als in bem Glauben an bas Wort, die alle Hinderniffe überwindende, die Rirche bauende und erhaltende Macht zu suchen. Wo ber rechte Glaube mar, ba konnte, trot aller hemmungen, bie Gemeinschaft ber Gläubigen fich bilben und allseitig nach Lehre, Leben, Gultus und Berfaffung bethätigen; wenn auch, je nach ber Zeit und ben Umftanben, bie eine ober andere ihrer Lebensbethätigungen in ben Borbergrund ober Hintergrund trat. Wo ber bie Kirche unmittelbar in's Leben rufende Glaube fehlt, da hat die evangelische Kirche auch

sofort inneren und äußeren Berfall, in ben verschiedensten Formen, zu befürchten; benn ihren Gliedern liegt, wegen der nach außen hin fast immer ungenügenden und wenig ansprechenden kirchlichen Gestaltung, keine Gesahr näher, als nach der einen oder der anderen Seite hin das kirchliche Bewußtsein zu verlieren, und dann sosort die zeitweise in den Bordergrund gestellten einzelnen kirchlichen Funktionen, wie z. B. die Ausbildung und Bertheibigung der Lehre, oder auch die Erziehung der Einzelnen zu persönlichenstelicher Lebendigkeit, in unkirchlicher Weise, d. h. ohne die innigste Beziehung auf die Kirche als Ganzes zu betonen. Und geschah das, so bekundete sich darin eine Abschwächung des kirchlichen Charakters des persönlichen Glaubens, welche den Berfall der Kirche in seinen mannigsachen Formen allmälig anbahnte.

So lag also auch in jenen Zeiten barin, bag ber Glaube fehlte, ober fich boch in die einzelnen Bersonen gurudgezogen hatte, ber lette Grund bes firchlichen Verfalls, ber fich in ber Losgelöftheit von Rirche und Rirchenlehre am auffallenbften offenbarte, burch eine Menge begleitender Erscheinungen aber nur noch unzweifelhafter murbe. ift in dem lebendigen Glauben das Princip zu finden für eine ftete Neuerzeugung ber Rirche und ber mit ihr nothwendig gesetzen firchlichen Funktionen, fo konnte nur von ihm aus auch bamals eine wahrhaft kirchliche Reaction gegen ben, in ber Rollirtheit ber Lehre au Tage tretenden, Berfall erwartet werben. Durch bas Erwachen bes rechten kirchlichen Glaubens mare von felbft mit ber Rirche auch bie innige organische Beziehung awischen ihr und ber reinen Lehre wiederhergeftellt, eine gegenseitige Durchbringung wieder begrundet Und war bas erreicht, fo war eine außerliche Aneignung und Geltenbmachung ber Lehre, und eine fonft leicht mögliche Befahrbung ihrer muhfam errungenen Reinheit und Bestimmtheit nicht mehr zu befürchten; es war bann, gleichzeitig mit ber Rirche, bie unentbehrliche Lehrbestimmtheit und Lehrgenauigkeit gerettet, und ber gegenseitig fegendreiche Einfluß ber Rirche und bes Blaubens auf bie Lehre, und ber burchgebilbeten Lehre auf die Rirche und ben Glauben zu allseitiger Förberung bes kirchlichen Organismus und seiner Entwidelung neu begründet.

Aber unter ben Mannern, die berufen waren, ber Rirche in ben Beiten ber Roth ju bienen und ihr leitend voranzugeben, gab es nur wenige mahrhaft firchenvertretende Berfonlichkeiten: entweder fehlte ihnen die rechte Erkenntniß ber Sachlage, ober fie waren nicht im Stanbe, bie leitenden Gefichtspunfte unwandelbar festzuhalten. Bon ber richtigen Boraussesung gingen bie Meiften aus, bag ber firchliche-Berfall von ber Erftorbenheit des Glaubens herrühre, und daß es vor Allem darauf ankomme, ihn wieder zu beleben. Art und Beise, wie man über ben Mangel bes Glaubens flagte, und für feine Biebererwedung arbeitete, befundete ben mehr ober weniger unfirchlichen Charafter biefer Beftrebungen. Richt für bie Berftellung ber Rirche, beren Berfall aus ben herrschenden Uebelftanben erkennbar war, suchte man vorzugsweise zu forgen, sondern vielmehr für die Abstellung jener Uebelftande. Einige hoben bie traurigen Buffande ber firchlichen Berfaffung und ber Gemeinbeglieberung bervor, Andere die Mangel bes firchlichen Gottesbienftes, noch Andere bas Fehlen bes driftlichen Wandels uud ber driftlichen Liebe, Einige endlich auch ben Gifer für die reine und bestimmt ausgeprägte Lehre. Bon biefen Boraussehungen aus fonnte es benn auch nicht mehr als die Sauptaufgabe erscheinen, ben organischen Berband zwischen ber Rirche und ihren Funktionen, insbesondere ihrer Lehrthatigfeit, burch eine Belebung bes Glaubens wieber herzustellen; mit einem Bort, Die funktionirende Rirche in's Leben ju rufen. Es wurde vielmehr die Berbeiführung einer vortheilhaften Beranderung in bem, was vorzugsweise als mangelhaft erfannt worben war, zum Biel aller Beftrebungen gemacht; ber Gintritt biefer Beranderung als ein Zeichen bes wiebererwachten Glaubens und ber beginneinden Beilung bes kirchlichen Berfalls freudig begrüßt. Diefen Charafter trugen faft alle Richtungen ber bamaligen Zeit. Chriftlich waren fie, benn fie wollten ihre Absichten burch bie Belebung bes Glaubens erreichen; firchlich waren fie nicht, bas zeigte fich barin, bag fie bei Beurtheilung ber Krchlichen Bustande vor Eifer für bas, was ihnen

vorzugsweise wichtig schien, ben Blid für die Kirche als Ganzes verloren, beshalb auch in der Wahl ihrer Mittel sehl griffen. — Eine nachhaltig segensreiche Einwirfung auf die firchliche Entwickelung konnte von Bestrebungen, die so austraten, nicht erwartet werden; denn hatten die traurigen Erscheinungen jener Tage wesentlich in der Zerrüttung des kirchlichen Organismus, wie sie namentlich in der äußerlichen Stellung der Lehre zur Kirche sich zeigte, ihren Grund, so blieb dieser Uebelstand derselbe, wenn nicht die Kirche als solche nach allen Seiten ihres Lebens, sondern nur das, was bisher zu wenig berücksichtigt worden war, zum Hauptaugenmerk gemacht wurde.

Die Menge ber verschiedenen Anforderungen, Die jene Manner, welche auf die Wiederbelebung bes Glaubens brangen, im Auge hatten, laffen fich zusammenschließen in die eine: Erneuerung und Wiedererwedung bes driftlichen Lebens. Bon biesem Grundgebanken bewegt, faßten fie ben Wiberfpruch, ber zwischen ben Buftanben ber Rirche und ber herrschaft ihrer reinen Lehre bestand, als einen Zwiefpalt amifchen Lehre und Leben. Richt die Meußerlichkeit bes Berhältniffes ber Kirchenlehre jur Kirche, sondern die Aeuferlichkeit bes Berhaltniffes ber Lehre zum Leben wurde von ihnen als bas Schmerzlichste aus ben Erscheinungen jener Tage hervorgehoben; auf die Abftellung biefes 3wiefpalts waren fie vor allen Dingen bebacht. Es scheint gleichgultig, in welchen Ausbrud bas Bewußtsein von bem Berfall ber Rirche und bie Abficht, eine Befferung herbeizuführen, fich zusammenfaßte. Allein lag nicht in ihm ausgesprochen, bag wohl an eine innige Berknüpfung ber Lehre und bes Lebens gebacht, beffen aber vergeffen wurde, daß das Berhaltniß beiber, entweder nicht, ober boch nur in unrichtiger Weise, hergestellt werben konne, wenn es unmittelbar geschehen follte und nicht burch eine Belebung ber Rirche, welche beibe, Lehre und Leben, gleichmäßig aus fich erzeugt und in organische Beziehung zu einander fest? Daß in ber That biefe Erkenntniß fehlte, ober boch nicht bestimmenben Ginfluß gewinnen fonnte, bas geht aus bem Berlauf ber Bewegungen beutlich hervor. Denn alebalb zeigten fich unausbleibliche Folgen: Die Unklarheit in ber Bestimmung bes Berhaltniffes gwijchen Lebre und Leben, bie

natürlich zum Nachtheil ber Lehre und ihrer Reinheit und Bestimmtbeit ausfiel, offenbarte Die Unficherheit bes Bobens, auf bem man ftand; in bem Mangel an Berftanbniß für die Stellung, welche ber Lehre in bem firchlichen Organismus gebührt, trat es ju Tage, bag überhaupt bas Intereffe für ben firchlichen Organismus fehlte. Allem lieferte biefe Richtung auf die Wieberherftellung bes Lebens ben Beweis, daß fie an benselben Gebrechen frankte, bie wir an ber Tenbeng für Reinerhaltung ber Lehre, in ber letten Beriobe, mahrgenommen hatten: es fehlte ihr ebenfalls ber firchliche Sinn, ber vor Einseitigkeit schützt und nicht zugiebt, bag Ginzelnes, sei es Lehrreinheit ober Lebendigkeit bes Glaubens in ber Weise betont wird, daß darüber alles Andere in Bergeffenheit gerath und nicht mehr geachtet wirb. - Go blieb ber Berfall ber Kirche wesentlich berfelbe. Bisher hatten die Rührer ber Kirche über ber reinen Lehre die Rirche ober die Bemeinschaft ber Gläubigen vergeffen; jest vergaßen fte ber Rirche in ihrem Eifer für driftliches Leben. Unfirchlich waren fie beibe, beshalb verborrten jene mit ihrer reinen Lehre und biese mit ihrem "reinen Leben". Die Bertreter ber reinen Lehre wie die bes reinen Lebens hatten gegenfeitig aneinander, unter folden Umflanden, mit Recht viel auszusepen; und es entbrannte ber Streit, ber um fo unerfreulicher war, ale beibe Barteien, jebe in ihrer Art, ben Charafter ber Unfirchlichkeit an fich tragen, und nur selten mahrhaft fürchliche Perfönlichkeiten auftreten, die weder gegen die reine und beftimmte Lehre, noch gegen die Forberungen gu Gunften bes driftlichen Lebens, sondern für die Rirche und baburch jugleich für ihre Lehre und für ihr Leben ben Rampf aufnehmen, und so ihrerseits, von innen heraus burch eine Belebung ber Rirche, in rechter Beife bem Berfall und was durch ihn hervorgerufen war, entgegen zu treten bemüht find. Eine solche Berfonlichkeit, die am Schluß dieser Beriode auftrat, mar Balentin Ernft Lofder.

Das Leben und die Wirksamkeit bieses Mannes barzustellen, ist die Aufgabe ber weiter solgenden Abhandlung. hier ist noch zur Orientirung über die Stellung, die er im Gange der kirchlichen Ent-wickelung einnimmt, wie über die Natur der Aufgaben, die ihm ge-

stellt find, eine furze Darstellung bet Entstehung bes Streits zwischen ben Bertretern ber reinen Lehre und benen bes driftlichen Lebens voranzuschicken.

Der Streit zwischen ben Vertheibigern ber Orthodoxie und ben Bertretern ber "pietas" brach ploglich aus, obgleich bie Boftrebungen jur Berftellung driftlicher Frommigfeit nicht unvorbereitet in ber Rirche Es waren vielmehr von ben Zeiten an, in benen ber Berfall ber Rirche fich anbahnte und in ber Ermattung bes driftlichen Lebensernstes befundete, mahnende Stimmen laut geworden, die über ben Berfall flagten, und mannigsache Schäben, namentlich aber auch bie wachsende Abnahme bes driftlichen Wandels, aufzudeden bemüht Doch waren sie doppelter Art. Es gab folche Eiferer, die fich um bes eingetretenen Berfalls willen an ber Kirche ärgerten, und burch Berabsetzung beffen, mas bie Rirche hochhielt, ber reinen Lehre, ihren Absichten ben Weg zu bereiten suchten; die bie Principien ber Rirche antafteten, und unftatthafte Mittel gur ichnelleren Erzielung beffen, was fie Frommigfeit nannten, in Anwendung brachten. Doch trat biefe Richtung keineswegs in ben Borbergrund, mahrend eine entgegengesette mehr und bebeutenbere Bertreter gablte. Diefe beabsichtigte nicht, durch Opposition gegen die Kirche, durch willkührliche Antaftung bes Lehrgrundes, ein beliebiges Maag und beliebige Formen driftlichen Lebens einzuführen; fonbern wollte, mit Festhaltung ber Lehrreinheit, die derfelben entsprechende Form, und bas in ihr gegebene Maag bes driftlichen Lebens verwirflichen. 216 min bie Beit eintrat, in ber, nach Beenbigung ber erften, in brei Entwides lungoftufen verlaufenden, Beriode ber Lehrftreitigfeiten, ber 3wiefpalt zwischen "Lehre und Leben" ben Höhepunkt erreichte, ba fehrten jene Beftrebungen ju Gunften bes Lebens mit erneuertem Gifer wieber, und brangten fich, so mannigsach und verschieben ihre Tenbenzen waren, in buntem Gemisch beran jur Losung ber großen Aufgabe ber Zeit. Die zwischen ihnen selbst Statt findenden Differenzen traten bald zu Tage, Aber mahrend in ben Zeiten ber Reformation ein Mann wie Luther bas Centrum allfeits berechtigter Beftrebungen wurde, und die scharfe Trennung von allen fremdartigen Beimischungen

vollzog, sehlte es jest an ber erforverlichen Persönlichkeit. Daher auch nirgends in der Kirche aus benen, die dem Berfall entgegen treten wollten, eine die evangelische Kirche wahrhaft repräsentirende, ihr Interesse allseitig ins Auge fassende Partei zur Wiederbelebung der Kirche, und der Lehre und des Lebens in ihr, sich bildete. In Folge dessen wurde auch die Scheidung zwischen den underechtigten, oder über sich selbst noch nicht zu vollkommener Klarheit gekommenen Richtungen, und den berechtigten in entschiedener Weise nicht vollzogen. Dadurch war die Wirssamseit derer, die es in der That auf das Rechte abgesehen hatten, von. vornherein gehemmt; denn sur ihre Gegner, wie für ihre falschen Freunde, waren noch eine Menge Anhaltspunste übrig geblieben.

Der Begründer berjenigen Richtung, bie fich burch ihren Gifer für die Reubelebung des driftlichen Lebens einen Ramen in der Geschichte ber Rirche gemacht hat, und von größtem Einflusse auf ihre Entwidelung gewesen ift, war Philipp Jacob Spener. Satte er feine perfonlich firchliche Glaubensftellung auch in gleichem Maage in ber Kirchenleitung und bei ber Lofung ber Zeitprobleme bewährt, so hatte er seiner mannigfach segensreichen Birffamfeit bas Siegel eines reformatorischen Thun's aufbruden tonnen. Er war im Schoofe ber Rirche aufgewachsen und hatte fie lieb gewonnen; er hatte ein tiefes Verständniß für ihr Wefen, wie für den Werth ihrer bisherigen Entwidelung in ber Lehre, beren traurige Rebenumftande ihn nicht irre gemacht batten; er hatte ben Blick für ben Berfall ber Kirche und stand im innersten Zusammenhange mit jener vorbereitenden Richtung, die aus Liebe zur Kirche und burchbrungen von ihrem Reichthum, eine Reuerzeugung ber reinen Lehre und bes driftlichen Lebens herbeiführen wollte. Manner wie Job. Arnb. Joh. Bal. Andrea, B. Tarnov, Heinrich Müller, Scriver und viele andere wurdige Beribnlichkeiten, waren feine Borganger; auch wußte er fich im Gegensat ju ber anderen Reihe völlig subjektiver Beftrebungen, die vor ihm bereits, besonders aber gleichzeitig mit ihm auftraten, und zu Gunften lebendigen Christenthums ihre Angriffe auf die Kirche und beren reine Lehre unternahmen. Dabei war er perfönlich der Mann, ber in ber Lauterkeit bes Glaubens seine lebenbige Zugehörigkeit zur Kirche bezeugte und burch christliches Leben und frommen Wandel bewährte.

Seine Thaten wie feine Worte trafen ben Mittelpunkt bes firch lichen Bedürfniffes, und fanden überall Beifall und Rachahmung. Seine Uebereinstimmung mit ber herrschenden firchlichen Lehre mar ia bas Beugnif für bie Rirchlichfeit feiner Beftrebungen. wart ein Begner laut \*). Das ift, wenn wir an fpatere Bortommniffe benten, auffallend. Aber Spener wollte orthobox fein, und fo genügte er querft Allen: sowohl, benen bie bie Reinheit ber Lehre, als auch benen, welche ben Gifer für die Frommigfeit jum Saupt gesichtspunft ihrer Beurtheilung machten. Erft allmälig fiel es ben Berthelbigern ber reinen Lehre auf, bag Spener, wenn er auch Lehre und Leben gleichmäßig aufrecht zu erhalten bemüht sei, boch mehr Rachbrud auf die Frommigfeit, als auf die Rechtgläubigkeit lege. Bas ber tieffte Grund bavon fei, bas war ihnen so wenig flar, als Spener'n felbst seine in ber That vorhandene Unficherheit in ber Leis tung ber Kirche und in bem Auftreten nach Außen jum Bewußtsein gekommen war. Die Orthodoren begnügten fich damit, bas was ihnen junachft in Die Augen fiel, b. h. irgendwelche Beeintrachtis gung einzelner Bunfte ber reinen und genanen Lehre, als ben Sauptund Grundfehler bervorzuheben, und an diesen anknüpfend, die gange neu auftretende Richtung als in ber Rirche unberechtigt zu verwerfen. Ihre Berechtigung ju behaupten, war bie Aufgabe Spener's: ber Streit entbrannte. Die lette Urfache biefes Streits, nämlich bie, baß beiben Parteien bei ber Berhaltnigbestimmung von Lehre und Leben ber Mittelbegriff ber Rirche fehlte, trat in ben immer wiederfehrenden Unklarheiten und Difverftandniffen zu Tage; Die innere Loggelöstheit der Orthodoren, wie der Anhanger Spener's, von der Rirche, offenbarte fich in ber unverständigen und roben Art, in ber

<sup>\*)</sup> C. Dilefelb mit ber Theosophia Horbio-Sponeriana vom Jahre 1679 fieht in seinem Angriff ganz vereinzelt ba, und Abrah. Calov's tabelnbe Besmerkungen machten selbst nicht auf Beruckschung Anspruch.

jene ihre Sache verfochten; in ber fcmantenben, ja oft gagrefftven Stellung, die biefe gur reinen und bestimmten gehre einnahmen. Es find ja nur Symptome berfelben Rrankheit, wenn ber Orthodore ftets Die Lehre in abstracto, Spener fie ftets in ihrer Anwendbarfelt auf bas Leben bes einzelnen Gläubigen betrachtete; bas jener nur von bem Christenthum, diefer nur von ben Christen sprach; jener mit ber Rirche immer bie Heilsanstalt, biefer immer bie Beilsgemeinschaft Wir haben hier Spener selbst ben Orthodoren gegenüber gestellt, ohne jedoch damit mehr gesagt haben zu wollen, als daß in Spener bereits bas Meifte angebahnt und vorbereitet vorhanden ift, was seine Partei spater ausbilbete. Denn allerbings war auch in ihm das innere Berhaltnis zur Kirche nicht ftark genug, und bas theoretische Berftanbniß für ihre Bedeutung nicht flar genug, als baß fie allseits bestimment hatten einwirken können. In Folge beffen ift auch er ber Gefahr nicht entgangen, fich burch ben praktifchen 3med, ben er verfolgte, verleiten zu laffen, bie Lehre vorzugeweise nur unter bem Gesichtspunkt ber Erbaulichkeit zu betrachten, bie mit biefer aufammenhangenden Seiten an ihr unverhaltnismäßig bervorgubeben und die anderen berabzusegen, ja gu Gunften ichnellerer Erreichung bes 3mede felbst bis zu einer Gefährbung ber Integrität bes Lehrgangen fortguschreiten. Erft bie Entwidelung bes Streits förderte die Mangel beiber Parteien zu Tage. Auf Seiten ber Ds thoboren fam es, unter ben oben geschilberten Boraussehungen, gang consequenter Beise zu der Behauptung, die orthodoxe lutherische Kirche befände fich, tros aller vorhandenen Mängel in driftlicher Lebensbethatigung in einem fo blübenden Buftande, wie noch nie feit ben Beiten ber Apostel; auf Seiten ber Gegner erffarte man bie Rirche trop ihrer reinen Lebre für Babel.

Die Objekte, auf welche fich bas Streben chriftliches Leben überhaupt in ber Kirche zu weden, richtete, find naturgemäß die einszelnen Christen, die Gemeinden als solche, und bas Amt. In allen

biesen einzelnen Gebieten ber bamals herrschenden Hauptfrage war Spener selbst bereits durch seine Ansichten maaßgebend für die nachfolgende Richtung seiner Partei geworden. Hier, in dem Kampf um die einzelnen Punkte, entfaltet sich der gemeinsame wie unterschiedliche Charafter beider Parteien auf das auffallendste, und läßt sich ebenso sehr in den Schlagworten der Parteien, wie in den unscheinbarsten Thaten und beiläusigsten Aeußerungen unverkenndar wiedersinden.

Die collegia pietatis und die pia desideria, welche beibe so unauflöslich mit Spener's Ramen verbunden find, bezeichnen im Grunde Die gunze Eigenthumlichkeit ber Bestrebungen bieses großen Manues. Die Einrichtung ber collegia ift begrundet burch bie pia desideria, und in biefer Schrift, wie in ber, ju ihrer Rechtfertigung verfaßten, "Allgemeinen Gottesgelahrtheit aller gläubigen Chriften und rechtschaffenen Theologen" ist keimartig Alles enthalten, was Spener im Lauf ber Reit in wiederholter und ausführlicherer Weife bargefiellt hat, und mas feine Anhanger zu verbreiten und zu allgemeiner Geltung au bringen fuchten. - Er geht bavon aus, bag eine reichlichere Berfundigung bes Bortes Gottes bie erfte Bebingung ber Befferung fei. Die Bredigt allein genuge nicht, benn fie fei an Berikopen gebunden, und ihr vermöchten viele ber Gemeindeglieber nicht zu folgen. Baubliche Anbachten feien baber ju erneuern und außerbem Berfammlungen nach apostolischer Art zu grunden, in benen die Lgien, unter ber Leitung ihres Predigers, fich untereinander fordern und unterweisen könnten in heilsamer Erfenntnig und driftlichem Banbel. Er wollte "burch Sammlung ber befferen Glieber ber Gemeinde zu einem vertraulicheren Umgange" erreichen, daß "biefe durch ihr Leben ein Sauerteig für die Gemeinde wurden." — Die Berechtigung und Berpflichtung bagu, einzelne Laien auf biefe Art anzuregen und fie bann ihrerseits jum Dienst ber Gemeinde zu verwenden, wollte Spener gegrundet wiffen auf bas in Bergeffenheit gerathene geiftliche Briefterthum aller Chriften, bas, ordentlich geubt, bem Bredigtamt feinen Abbruch thue. Aber ben auf folde Weise zu ber Erkenntuiß ber Wahrheit und zu ber Gemeinschaft bes Glaubens Buruckgeführten fei einzubrägen, "baß es im Christenthum mit bem Wiffen nicht genug

fei, sondern daß biefes vielmehr in ber Ausübung, vorzäglich in ber Liebe bestände"\*). Den Ungläubigen aber und Kalfchalaubigen gegenüber fomme es hauptfachlich barauf an, fie burch herzliches Gebet, gutes Beispiel und grundliche Darlegung ber Wahrheit zu überzeugen, nicht barauf, ben Gegner zu überwinden und seine Irrthumer zu widerlegen, wie bas, bei bem freilich nothwendigen Disputiren gur Reinerhaltung ber Lehre, bisher häufig bie alleinige Absicht gewesen fei. — Damit aber bie Borfteber ber Gemeinden und bie Lehrer berfelben die anvertrauten Seelen nach jenen Anweisungen recht führen und ihnen vorleuchten könnten, sei bie Erziehung und Bilbung ber Brediger auf Schulen und Universitäten völlig zu andern. Richt nur auf Fleiß und Studien, sondern ebenso fehr auf ein gottseliges Leben fet zu feben, "weil fonft nur eine Philosophie von gottlichen Dingen, nicht aber eine im Licht bes heil. Beiftes erlernte Theologie entftebe"; benn "bie blos burch menfchlichen fleiß erlernte Wiffenschaft gottlicher Dinge fei feine mahre Erfenntnif Gottes. Bu biefer fei eine Erleuchtung bes heil. Beiftes erforberlich; tein Unwiedergeborener und in boshaften Gunben Lebenber fei folder Gnabenwirfung und Erleuchtung fähig; auch fehle ohne biefelbe bem Bredigtamt feine mahre Rraft und fein gottlicher Segen" \*\*). Für bie Theologie wie für bie Bredigten bringt Spener auf Ginschränkung bes polemischen Treibens; Einfachheit solle man lernen burch Burudgeben auf die Schriften Tauler's und bes Thomas a Rempis und Joh. Arnd's: auch follten ebenfalls, um bie Wiffenschaft ichlichter ju machen, die Brofefforen mit ihren Schulern bas neue Testament mit Ausschluß aller Belehrsamfeit lefen. Bon ben so gebildeten Candidaten erwartete er, bag fie im Amt auch ihre Predigten erbaulicher einrichten und es fich vornehmlich vorfegen wurden, ben inneren und neuen Menschen in ibren Buborern au erweden.

<sup>\*)</sup> S. die Busammenstellung bes Wefentlichsten aus ben pils desiderits bei B. hogbach: "Bhilipp Jacob Spener und feine Zeit", Ah. I. Geite 124—137.

<sup>\*\*)</sup> S. Spener: "bie allgemeine Gottesgelahrtheit n. f. w." bei hofbach a. a. D. Seite 172.

Auf diese Beise hatte Spener Die Mittel angegeben, burch welche bas Amt und die Gemeinden jum lebendigen Glauben und ju driftlichem Wandel gurudgeführt werben follten. — Wie weit er bavon entfernt war, ber Rirche fich entfremben ju wollen, bas geht aus feinem, in Beranlaffung separatiftischer Bewegungen feiner Anhanger in Frankfurt a. M. herausgegebenen Tractat "ber Klagen über bas verdorbene Chriftenthum rechter Gebrauch und Migbrauch" beutlich hervor. Er tritt hier gegen biejenigen auf, welche bie Lehre ber evangelischen Rirche für unrichtig erklären, welche die evangelisch-lutherische Rirche, um ihres Berfalls willen, nicht für die mahre fichtbare und für nicht beffer als Babel halten: bemnach von ber Rirche ausgeben und fich ber Theilnahme am öffentlichen Abendmahle entziehen\*). — Doch ermahnt er andererseits bazu, daß wirklich Ernft gemacht werbe mit dem, was die lutherische Kirche selbst fordere: mit der Lehre von ben brei Standen. Dem dritten Stande, ben Laien namentlich mußten bie entzogenen firchlichen Rechte wiedergegeben werben, benn bas fei ber Auferbauung ber Kirche am zuträglichsten. Bur Ausübung seiner Rechte sei ber britte Stand vorzubereiten. Dazu legte er selbst Sand an burch Wiebereinführung ber Ratechismuslehre und ber Ratechismuseramina. — Balb fant er Gelegenheit, in birecterer Beise ben Uebelftanden entgegenzutreten, welche bie unfirchliche Beltenbmachung ber reinen Lehre hervorgerufen hatte. Diese bestanden unter Anderem barin, daß man in außerlicher Beise übermäßigen Berth auf Die symbolische Keftftellung ber Lehre legte; jeglichen Irrthum, ja jegliche Abweichung von der orthodoren Ansicht über noch nicht firchlich firirte Lehrfragen, durch ein neues Symbol und firchenrechtliche Bindung an baffelbe als Reterei ju ftempeln suchte, um gegen bie bei ihrer Deinung verharrenden Begner mit Absehung und Eril verfahren gu tonnen. Aus Beranlaffung ber in biefer Sinficht fo merkwürdigen Samburger Ereigniffe spricht Spener fich in feinem Tractat "Freiheit ber Glaubigen von bem Anfehen ber Menschen in Glaubenssachen" bahin aus: es verrathe papistischen Beift, wenn bie Rirche fich anmage, Dinge

<sup>\*\*)</sup> S. Hogbach a. a. D. S. 180.

ju beschließen und Anderen für Glauben und Leben vorzuschreiben, bie in Gottes Bort nicht vorgeschrieben seien; ftreitige Fragen aber endgültig zu entscheiben, gebühre allein ber ganzen Rirche, nicht eingelnen Ministerien ober Universitäten\*). Endlich tabelt er in biefer Schrift die unzeitige Sochachtung ber Borfahren von Seiten ber Theologen, die sich immer auf das Alte beriefen und darin für ihre Unwiffenheit, Tragheit und Scheu ber Arbeit eine Buflucht suchten. Auch bie Lehren felbft, die in hamburg burch ein lotales Symbol ausgeschlossen werden sollten, nämlich die Lehren Jacob Böhme's und ber Chiliasmus, erfuhren von Seiten Spener's eine andere Beurtheilung als von Seiten ber Orthodoxen. Er erflurte, Bohme's Schriften seien schwer zu verstehen; er habe sie deshalb nie gelesen und wolle es auch nie thun, und es fei Bermeffenheit, einen Schriftfteller ohne bie genaueste Brufung burch eibliche Betheuerung zu verwerfen. In Betreff bes Chiliasmus behauptete er berechtigt zu fein, auf eine Beit ber Herrlichkeit ber Kirche hier auf Erben und auf eine große Bekebrung ber Juben zu hoffen und fie zu erwarten.

Das sind die wesentlichsten Rathschläge, Ansichten und praktischen Einrichtungen des Mannes, der die am meisten berechtigten Bestrebungen zur Erneuerung des christlichen Lebens in der Kirche leitete. Db diese verschiedenartigen Worte und Thaten eine in sich zusammenhängende Kette bilden und einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben, und welcher dieser etwa sein könnte; ob sich in ihnen ein unkirchliches Princip nachweisen ließe, das in eingehender Weise zu untersuchen, ist nicht nothwendig, weil es zuvörderst darauf ankommt, was die Orthodoren der damaligen Zeit an Spener und seinen Anhängern auszusehen hatten? Erst im Kamps wird der Charakter der beidersseitigen Bestrebungen klar.

Sehen wir ab von ben gang abgeschmadten Borwurfen ber Bittenberger Facultat \*\*), und von ben maßlosen und boshaften Beschul-

<sup>\*)</sup> S. Dofibach a. a. D. S. 338 ff.

<sup>\*\*)</sup> In ihrer "Christluthetischen Borstellung in beutlichen aufrichtigen Lehrsägen nach Gottes Bort . . . . und unrichtigen Gegensägen aus herrn Dr. B. 3. Spener's Schriften u. s. w." vom Jahre 1695.

<sup>28.</sup> G. 20fder.

bigungen ber Fanatifer unter Spener's orthoboren Gegnern, fo rebuciren fich bie Borwurfe, bie ihm gemacht wurden, etwa barauf: er laffe bie Wirksamkeit ber Gnabenmittel abhangig fein von ber Bietat. und erhebe bie Werke über ben Glauben, die Seiligung über bie Rechtfertigung, bas Leben über die Lehre. Ferner wurde ihm vorgeworfen, er beeinträchtige bas gottliche Recht bes Amts und mache bie Amtegnade vom perfonlichen Glauben bes Bredigers abhangia; laffe die Wahrheit ber Kirche burch die Lebendigkeit ihrer Blieber bedingt fein. Auch beschuldigten feine Begner ihn, er neige jum Soufretismus und habe eine unmäßige Borliebe für mpftische Ibeen, wie für ben Chiliasmus; tabelnb bemerkten fie, er halte zu wenig von ber Dogmatif und Bolemif und überhaupt von der theologischen Wiffen-Schaft, auch weise er nicht mit gehörig entschiedenem Ernft schwärmerifde Richtungen von fic. Alle biefe Borwurfe faffen fich jufgmmen in die eine Behauptung, es gabe einen Bietismus in ber Rirche und Spener fei bie erfte Beranlaffung ju feiner Entftehung. Damit war gemeint, es sei burch Spener eine Richtung in ber Kirche aufgetreten, welche in bem Eifer für bie Bietat ober für frommes und driftliches Leben fich habe hinreißen laffen, ber reinen Lehre ber Rirche ju nahe ju treten; und nun ihrerseits in Wort und That Grundfate geltend mache, welche einen Zwiespalt in ber Kirche hervorrufen, ober, follten fie gur Berrichaft gelangen, ben Bestand ber Rirchen gefährben mußten. Diefes umfaffenbe Schlugurtheil über bie burch Spener in's Leben gerufenen Beftrebungen zur Erwedung driftlichen Lebens, ftutte fich eben fo wenig, wie alle oben angeführten einzelnen Bormurfe, auf bas, mas Spener für feine Berfon ausgesprochen ober gethan hatte. Er wurde vielmehr mit feinen Anhangern und mit ber manniafachen Menge berer, bie, burch fein Beispiel angeregt, bie Rirche ju Gunften bes Lebens reformiren wollten, ibentificirt. Nachträglich wurden bann in seinen Schriften die von seiner Partei ausgebilbeten Grundgebanken, in noch unentwickelter Korm freilich, wiebergefunden. Das war jebenfalls ber Haupttabel, ber Spener für seine Berson treffen tonnte, bag er nicht im Stande gewesen sei,

eine ihm völlig entsprechende Bartei um fich zu schaaren, alle übrigen mit firchlicher Entschiebenheit von fich zu weisen. Schon bie ihm am nächsten stehenden Unhanger, die Theologen in Salle, gingen unzweifelhaft über bie Grengen binaus, bie er bei feinen Beftrebungen fich gestedt und auch eingehalten hatte. Ebenso wenig fonnte barüber ein Zweifel obwalten, daß unter bem Vorwande, bem driftlichen Wandel aufzuhelfen und bem Berfall ber Kirche zu fteuern, firchenzerftorende Tendenzen um fich greifen konnten. Denn hier und bort in Deutschland ftanben Bersonen auf, bie in Entzudungen, Gefichten, unmittelbaren Offenbarungen, Aufschluffe über bas ber Rirche Roththuende erhalten zu haben vorgaben; in fanatische Opposition gegen alle in ber Rirche bestehenbe Orbnung ausbrachen; bie h. Schrift, bie Sacramente, bas Amt als außerlich verspotteten, ben Untergang Babels verfündigten und bas taufenbiahrige Reich auf Erben tommen Und zwischen biefen Richtungen verschiebenster Art waren Uebergange ju finden. Das mußte Bebenken und Mißtrauen bei benen erregen, die bei Beurtheilung aller Erscheinungen bie Reinheit ber Lehre jum untruglichen Maagftab ber Bugehörigfeit jur Rirche machten; es vorzugeweise zu thun fich verpflichtet fühlten, Richtungen gegenüber, bie auf allgemeine firchliche Anerkennung mit Entschiedenheit Anspruch machten. Wir wiffen freilich, daß biese Bertheidiger ber reinen Lehre meistentheils ebenso wenig innerlich mit ber Kirche verwachsen waren, wie ihre Begner; ein ebenfo geringes theoretisches Berftandniß für bie Rirche hatten, als biefe. Ja wir konnen und muffen es augestehen, bag bas, worin die Unfirchlichkeit ber Orthos boren zu Tage trat: ber Mangel perfonlich lebenbigen Chriftenthums und geiftlicher Beihe, wie die außerliche und seichte Art, in ber fie bie Begner angriffen und bie reine Lehre vertheibigten, - ein gehäffiges Licht auf fie wirft; während bas perfonlich lebendige Chriftenthum auf Seiten ber Bietiften immer wieber ihre Unfirchlichfeit in perfonlicher wie fachlicher, in praktischer wie theoretischer Sinficht, übersehen Aber bas burfen wir nicht vergeffen: in ben vielfachen Berftogen gegen bie reine Lehre, welche bie Rirche auf ihrem bisherigen

Entwicklungsgange errungen und symbolisch sestgestellt hatte, wie in ber Gleichgültigkeit gegen die Lehrbestimmtheit, und andererseits in der Unsicherheit und Unklarheit der selbstständig versuchten Ausbildung und Vertiefung der Lehre zu Gunsten des "wahren Christenthums"— sanden die Orthodoxen mit Recht einen Grund, gegen den Pleitsmus für die Bestimmtheit der reinen Lehre und für die Kirche aufzutreten. Ja, sie waren dringend verpflichtet es zu thun, weil der Pietismus, in dieser seiner Beschaffenheit, auf allgemeine Anerkennung und ausschließliche Geltung Anspruch machte; sich für die lebendige Kirche erklärte. Der Kampf war nothwendig. — Diese pietistischen Streitigkeiten bleiben sich längere Zeit hindurch im Wesentlichen gleich und sördern die Sache der Kirche nicht. So lange die Stellung beider Parteien zur Kirche eine äußesliche war, konnte der Streit nicht anders als unfruchtbar sein.

Erft mit Balentin Ernft Lofder nimmt ber Streit eine neue Wendung; benn in biefem Manne gewinnt endlich bie Rirche einen Bertreter. Er war burch ben lebenbigen Glauben innerlich mit ber Kirche verwachsen, und ging baber in Wort und That von ber ihm unmittelbar gemiffen Boraussetzung aus, bag reine Lehre und driftliches Leben ihre organische Einheit in ber Rirche bes lebenbigen Glaubens fanben. Dhne biese unmittelbare Gewißheit auch icon ale flar erfannte Wahrheit jum Ausgangspunft feiner Beurtheilung ber bamaligen Lage ber Rirche und ber beiben ftreitenben Barteien machen zu konnen, befundete er boch burch fein perfonliches Leben, wie in feiner firchlichen Wirtsamteit, ben Besit jener richtigen Im Namen ber Rirche ftraft und ermahnt er bie Bertheibiger ber reinen Lehre; im Namen ber Rirche befampft er ben Bietismus ebenso entschieden als würdig. Bas berechtigt war in ben Bestrebungen beiber Parteien, bas vertrat auch er; ja vielmehr reproducirte es frei aus feinem lebendigen firchlichen Glauben. Lofder mußte einen wesentlichen Ginfluß gewinnen auf ben Bang ber firchlichen Entwickelung. In ber That fallt fein Leben ausammen mit ber für die Erfahrung ber Rirche so ungemein wichtigen Beit bes

Bietismus und ber pietistischen Streitigkeiten; die große Frage jener Zeit nach bem Berhaltniß von Lehre und Leben beherrscht sein ganzes Leben und seine ganze Berusswirksamkeit. In seinem Leben führt sich die Geschichte ber pietistischen Streitigkeiten nach den hervorragendsten Momenten fort bis zu ihrem Abschluß, der wesentlich durch ihn angebahnt wird.

Lofder tritt aber nicht blos in ben pietiftischen Streitigfeiten, welche vorzugsweise die Rirche seiner Zeit bewegten, als Reprasentant ber Rirche auf, sonbern nimmt bie Rechte berfelben allen Beite erscheinungen gegenüber mahr, die in jener entscheidungsvollen Beriode ben Blid in die Zufunft ber Kirche trubten. — Die von der Kirche losgelofte Orthodoxie hatte nicht blos bas Leben vernachlässigt, sonbern auch die freie Bewegung bes Dentens und wiffenschaftlichen Forschens gehemmt. Und wo sie biese ihre Herrschaft über die Beifter nicht mit geiftigen Baffen ausüben fonnte, hatte fie fich bie Unterftugung bes weltlichen Arms ju verschaffen gesucht. Gegen folch ein Berfahren, bas bem Befen ber evangelischen Rirche nicht entibrad, maren, je arger es wurde, befto mehr Stimmen folder Beg. ner laut geworden, die fich für ihre Unsprüche in außerlicher Beise auf bas Chriftenthum beriefen. Um bie Zeit ber falirtinischen Streitigkeiten gewann diese Opposition mehr und mehr die öffentliche Meinung für fich, ohne jeboch eine allgemeinere Herrschaft in ber Rirche erringen ju konnen. Während ber pietiftifchen Streitigkeiten aber fanden, in Anlehnung an verwandte Bestrebungen in England, Frankreich und Solland, freidenkerische, naturaliftische und rationalistische Brincipien und eine in bifferentiftische Philosophie immer allgemeiner Andererfeits traten, ebenfalls jur Beit bes Bietismus, Manner auf, die wie Thomafius bas bisherige Berhaltniß zwischen Rirche und Staat um jeben Breis au gerftoren beabsichtigten; bei foldem Unternehmen aber auf die Unterftugung aller berer rechnen burften, bie, aus ben verschiebenartigften Motiven, ber herrschenben firdlichen Bartei bie Sandhabe ju außerlichen Gewaltmaßregeln nehmen wollten. Doch bahnte fich auch in diefer Beriode die einft umfaffenbere Herrschaft biefer Richtungen, welche bem Wesen ber Rirche völlig wibersprachen und ihre Grundlagen umzufturzen brohten, erft allmälig an. So weit aber biefe Tendenzen bereits auf ben Rampfplat getreten waren, werben wir Lofder, ale wurdigen Reprafentanten ber Rirche, nicht bas unberechtigte Extrem in ber Rirche, fon- . bern bas, was fie mit Recht beanspruchen burfte, vertheibigen sehen. Ja noch mehr: als ber pietiftische Streit vorzugeweise burch Loscher sein Enbe erreicht hatte, war bie Beit für jene Richtungen gefommen, und fie erhoben in fühnerer Weise bas haupt. Es geschah, neben völlig undriftlichen Gestaltungen, in einer Form, die bem was die Kirche nach ihren Brincipien gestatten burfte, ju entsprechen schien: bas philosophische Denken, nicht mehr burch ben lebendigen Glauben geheiligt, suchte im Gewande ber Wolfficen Philosophie eine Herrschaft in ber Rirche ju erringen, bie ihm bisher nicht eingeraumt Aber hatte icon bie berechtigte Tenbeng, bem Leben ber Chriften aufzuhelfen, Die volle Berechtigung verloren, weil fie, trop ihres driftlichen Charafters, als unfirchlicher Bietismus aufgetreten war: fo war bas Recht, bas ber Freiheit bes Denkens in ber Rirche gebührt, von ben Forberungen ber Wolffichen Philosophie, tros biefes driftlichen und conservativen Charafters, noch unvergleichlich viel mehr überschritten. Und wie Löscher bamals mit tiefem Berftanbniß für bie Forberung bes driftlichen Lebens bem Bietismus entgegentrat, fo ließ er fich auch hier nicht burch bie Erfenntniß vom Recht des philosophischen Denkens bavon abhalten, ber Wolffichen Bhilosophie entgegen zu treten, um die Rirche vor gefahrbrobenben Folgen ju schüten.

Es war aber endlich natürlich, daß mit dem Zunehmen der versschiedenen pietistischen und rationalisirenden Grundvoraussezungen in dieser Periode auch alle Erscheinungen der ersten Periode der Lehrsstreitigkeiten, wenn auch in abgeschwächter Gestalt, wiederkehrten. Denn hatten damals die romanistrenden, calvinistrenden und unionistisschen Richtungen die Bestimmtheit der Lehre angesochten: so sehen wir jest aus der pietistischen und philosophischen Indisserenz gegen die kirchliche Lehrbestimmtheit dieselben Tendenzen wieder hervorgehen;

vorzugsweise bie unionistische, aber auch bie beiben anbern. Auch hier ist-wiederum Löscher ber Mann, ber die muhsam errungenen Schätze ber Kirche biesen brei Gegnern gegenüber mit Energie, Umsicht und Würbe vertheibigt.

So hat benn bie evangelisch-lutherische Kirche in einer ber schwierigsten und bebeutungsvollsten Perioden ihrer Geschichte in Valentin Ernst Löscher ihren Vertreter gefunden. Auch er hat seine Fehler und Mängel, aber nichtsbestoweniger ist es die Pflicht ber Kirche, sein Andenken zu erneuern.

## Erfte Abtheilung.

## Das Leben und die kirchliche Wirksamkeit Löscher's.

Erfter Abschnitt.

Die Vorbereitung zur kirchlichen Wirksamkeit.

Palentin Ernft Löfcher fammte aus einem Geschlecht, bas feit ben alteften Zeiten in Sachsen, in ber Begend von 3widau und Werbau lebte. Die Reformation hatte, bei ihrem erften Beginn bereits, unter ben Ahnen Löscher's bie freudigste Aufnahme gefunden. In den Erzählungen von jener Zeit, die sich auf Rind und Rindesfind fortpflanzten, ward beffen nie vergeffen, bag M. Jobocus Löfder nicht nur Luther's fleißiger Buborer ju Bittenberg gemefen fei, fonbern auch als sein Hausgenoffe ihm verfönlich nabe gestanden habe. Lange war es Gebrauch gewesen, um bas Gebachtniß jener Erlebniffe lebendig zu erhalten, ben Namen Martin in ber Familie ber Löscher forterben zu laffen. — Aber nicht nur bie außeren Umftanbe aus ber Zeit ber Reformation pragten fich auf biese Beise ein; ein frommer Sinn und evangelischer Geift zeichnete zu allen Zeiten bie Glieber biefer Familie aus. Biele Brediger gingen aus ihr hervor. Wir sehen fle bie Beimgth verlaffen, und in Holftein und Bohmen für bas Evangelium arbeiten und bulben \*).

<sup>\*)</sup> S. Acta historico-ecclesiastica, ber Beitrage 2. Bb., S. 270 ff.

Der Großvater bes Mannes, beffen Leben und Birfen wir zu schildern beabsichtigen, war ein rechtschaffener und driftlicher Burger ju Werbau, und hieß Martin Lofder. Gein Sohn Caspar (geb. ben 8. Mai 1636) hatte Theologie flubirt und begleitete bas Amt eines Suverintendenten zu Sondershausen. hier betrathete er die Tochter bes merfeburgschen Hofpredigers Dr. Balentin Sittig's, und am 29. December 1673 wurde ihm sein erster Sohn geboren, ben er Balentin Ernft nannte. 3mei Jahre nach ber Beburt feines Sohnes wurde er als Senior nach Erfurt berufen, boch verließ er schon 1679 biese Stellung, um in seiner Beimath die Superintendentur von 3widau angutreten. Für bie Erziehung bes Anaben vermochte ber von Geschäften überhäufte Bater nicht viel zu thun; sobald als möglich gab er ihn in eine öffentliche Schule bes Orts. hier nahmen fich zwei ausgezeichnete Manner bes Anaben an : ber gelehrte Magister Christian Keuftel und ber Rector ber Schule, Christian Letterer insbesondere nahm ihn sogar zu Zeiten in sein Daumius. Saus, leitete ihn bei feinen Arbeiten, half ihm mit Buchern aus und beobachtete mit väterlicher Theilnahme bie Kortschritte seines 3oglings. — Die natürliche Begabung, bas auffallende Gebächtnis und bie Liebenswürdigkeit bes Charafters biefes Anaben hatten bie Aufs merksamkeit ber Lehrer auf sich gezogen und fie aufgemuntert, burch Brivatunterricht forbernd einzugreifen. Durch forgfältige Leitung wurde er von fruh auf an unermublichen Fleiß und an ein methodisches Arbeiten gewöhnt. Ebenso gingen bie Einbrude gottesfürchtigen Lebens und frommer Sitte an seinem findlichen Bergen nicht verloren.

Die Peft, die 1682 in Zwidau ausgebrochen war, nothigte viele Einwohner die Stadt zu verlaffen. Auch der Superintendent Löscher flüchtete mit seiner ziemlich zahlreichen Familie nach Mersedung und Delitsch und kehrte erst im Sommer 1683 zurud. Trop dieser störenden Unterbrechung machte der junge Balentin so erfreuliche Fortschritte, daß er bereits im zwölften Jahre in die erste Klasse der öffentlichen Schule eintreten konnte. Mit inniger Anhänglichkeit hatte er sich auch jest wieder an seinen väterlichen Freund Daumins angeschlossen. Den tiesen Eindruck und die ausmunternde Anregung,

bte er durch die Persönlichkeit dieses würdigen Mannes, eines tüchtigen Philologen und Archäologen, erfahren hatte, vermochte Löscher auch in späteren Jahren nie zu vergessen. Mehr als alle Anweissungen und Rathschläge hatte das Beispiel des in tieses Rachdenken versunkenen steißigen Forschers bestimmend auf den beodachtenden Anaben eingewirkt; mit größter Gewissenhaftigkeit arbeitete nun auch er nie anders, als indem er ercerpirte und das angesammelte Material selbstständig zusammenstellte und verarbeitete. Jeht sand auch sein Bater Zeit, ihm helsend zur Seite zu stehen; die Berusstreue und die emsige Arbeitsamkeit, die auch ihn auszeichnete, spornten den Eiser seines Sohnes nur noch mehr an. \*)

Im Jahre 1687 wurde Löscher's Bater als Prosessor der Theoslogie an die Universität Wittenberg berufen. In der bortigen Schule erregten die umfassenden Kenntnisse seines Sohnes allgemeines Aufsehen. Deutsche, lateinische und griechische Carmina gaben Zeugnts von seiner Belesenheit und der Gründlichkeit seines Wissens. Als er noch auf der Schule, im 15. Jahre, eine Geschichte der Stadt Athen, ihrer Gründung, ihrer berühmten Männer und ihrer litterärischen Leisstungen versaßt, wurde man auch von Seiten der Universität auf ihn ausmerksam. Sein Vater aber suchte ihn von so frühreisen Bestresbungen zurückzuhalten; nöthigte ihn dagegen zu ernsterem Studium der lateinischen und griechischen Classister.\*\*)

So ausgerüftet mit großen natürlichen Gaben und einer gründslichen Schulbildung, durchdrungen von dem Bestreben, durch Ansammslung von wissenschaftlichem Stoff einst litterärisch thätig sein zu können, bezog Löscher im 17. Jahre (1690) die Universität zu Wittenberg, um sich, wahrscheinlich auf den Wunsch seines Baters, dem Studium der Theologie zu widmen. Seine theologischen Lehrer waren Deutschmann, Hanneken, Walther und sein eigener Bater. Für's erste jedoch nahmen die philosophischen, philosopischen und historischen Hilfswissens

<sup>\*)</sup> S. Chr. Feustelli "Miscellanea sacra et erudita, . . . et responsio Loescheri de statu progressuque scriptorum a se prommissorum", S. 675 n. 676.

<sup>\*\*)</sup> G. ebenbaf. S. 678.

schaften seine Thätigkeit fast ausschließlich in Anspruch. Mit unermüdlichem Fleiße arbeitete er neben den Borlesungen namentlich auf dem Gebiete der classischen Litteratur, insbesondere aber auf dem der alten und neuen Geschichte. "Alles, was Geschichte heißt, erquickte mich!" sagte er selbst. ") Den Ertrag seiner Studien sicherte er sich durch Auszüge und Sammlungen, und verarbeitete die gewonnenen Kenntnisse in Dissertationen, ohne diese zu veröffentlichen. Auf den Rath seines Baters hielt er mit seinen Studiengenossen philosophische Repetitorien und Disputationen.

Um-jeboch bie Einfluffe wurdigen zu können, die auf ben jungen Löscher seine Umgebung ausübte, werfen wir einen Blid auf die das maligen Zuftande ber Kirche.

Es war eine Zeit großer Gahrung und Aufregung, in der Loscher seine Studien in Wittenberg begann. Eben waren in der lutherischen Airche die pietistischen Streitigkeiten ausgebrochen; eben, in Beran-lassung der Leipziger Borgange, der erste Aneinanderstoß geschehen zwischen den Orthodoren Leipzigs und Wittenbergs einerseits und den Anhängern Spener's andrerseits. Und wie in jenen Tagen die Klagen über den Verfall der Kirche überall laut geworden waren, wie die pia desideria Spener's sich wie ein Laufseuer durch ganz Deutschland verbreitet hatten: so entbrannte nun auch an allen Orten der Kampf, und versetzte von Sachsen aus alsbald ganz Deutschland in die sieberhasteste Aufregung. Alles ergriss Partei: Regierungen, Kirchenregimente, Prediger und Laien, Professoren und Studenten, Männer und Frauen, von Anfang an mit Erbitterung.

Die collegia pietatis und in zweiter Rethe die pia desidoria Spener's, welche die Beranlassung zum Beginn des Streites bilbeten, waren seit 1670 und 1675, also seit zehn und funfzehn Jahren, in der Kirche besannt. Spener's Name und der Ruf dieses "allerfrömmsten der Theologen" war überall hingedrungen. Die orthodoxesten Männer, wie J. B. Carpzov, Johann Friedrich Mayer, Samuel Schelwig, Johann Fecht und Abraham Calov, hatten sich, durch

<sup>\*) &</sup>quot;Delectabar enim omni historia," ebenb. 6. 679.

bie pia desideria veranlagt, öffentlich in Disputationen und Drudichriften mit ber größten Anerfennung über Spener geaußert, \*) und hatten eingestimmt in die Freudenrufe eines Seinrich Müller und Mufaus. Selbst die Wittenberger Facultat, die Vorfechterin ber ftrengsten Orthodorie, begrüßte Spener bei seinem Amtsantritt in Dresben mit einem Gratulationofdreiben. — Aber mit bem Beginn ber Wirtsamfeit Spener's in Dresben fing Die Stimmung ber Leipziger Theologen, unter ber Kührung Carpzov's, an gereizt zu werben. Die Spannung wuchs in bem Maaß, als in bem orthodoren Sachsen Spener's Lehren und Ginrichtungen begeisterte Anhanger gewannen. In Leipzig wurden die Rathichlage Spener's jur Belebung ber Kirche burch collegia pietatis, ber Wiffenschaft burch biblisches Studium, von einigen feiner Freunde und Anhanger, besonders von August Bermann Frande, Baul Anton, Joadim Lange, C. Schabe, in Aufsehen erregender Weise ausgesprochen und mit jugendlicher Begeifterung ausgeführt. Berfammlungen, bie von biefen jungen Mannern, welche ben Magistergrad und mit ihm bas Recht zu akabemifchen Borlesungen errungen hatten, junachft in wiffenschaftlich eregetischem Intereffe begonnen worben waren, gewannen mehr und mehr einen erbaulichen Charafter; Laien fingen an, an benfelben Theil zu nehmen, man wollte fich in ber "lebung bes mahren Chriftenthums und in ber Gottfeligfeit" forbern; die bisherige Lehrart auf Ramel und Ratheber wurde getabelt. Diesen Mannern und ihren Unbangern wurde ber Name "Bietiften" beigelegt \*\*).

Der blinde Eifer B. Carpzov's brachte den Streit zum Ausbruch. Er forderte von Seiten des Kirchenregiments eine Untersuchung.

<sup>\*)</sup> S. Joh. G. Bald, "Ginkeitung in bie Religionoffreitigkeiten ber evangel.» lutherifchen Rirche", Bb. IV. Cap. V. 8 IX. C. 1087.

<sup>\*\*)</sup> Diese Bezeichnung war zuerst im Darmstädtischen bei den dortigen Streitigs keiten aufgekommen, wurde jedoch erst in Leivzig allgemein gebräuchlich, nachdem der Lic. Feller bei der Beerdigung eines Studenten Born, der sich den Bestrebungen jener Anhänger Spener's angeschlossen hatte, den ursprünglich einen Vorwurf und Spott enthaltenden Namen in gutem Sinne deutete und auf den Berstorbenen in solgendem Gedicht anwandte:

In ben bemnachft eingeholten Gutachten ber beiben Kacultaten Leipgigs und Wittenbergs einerseits und bem von Spener andrerseits über Diefe Leipziger Unruhen sprach fich die in der Rirche herrschende Diffe-Während Spener bas Unternehmen reng jum erften Mal aus. feiner Freunde, ihre Studien gu heilfamer Erbauung eingurichten und alles im Chriftenthum ju ber Praxis ju gieben, rechtfertigt, geftebt er boch bas Borfommen von Unvorsichtigkeiten zu und billigt bas churfürftliche Berbot ber frommen Berfammlungen; verlangt aber aualeich, die beiben Universitäten Leipzig und Wittenberg follten erinnert werben, "daß fie ber flubirenben Jugend sonberlich die Schrift recht befannt machen und überhaupt ihre Collegia fo einrichten follten, bag bie Buhorer einigen Geschmad und Empfindung ber Gotifeligfeit baraus icopfen möchten." Auch fei bie Benennung "Bietiften" zu verbieten \*). — Die Gutachten ber beiden theologischen Kacultaten (Mary 1690) lauteten bagegen bahin, man folle bie ber Theilnahme an ben collegiis Berbachtigen nicht beforbern, man folle Commiffarien feten, bie bie Leute auf andere Wege brachten, und bie Stipenbiaten seien von bem Besuch ber Versammlungen abzuhalten u. f. w. \*\*).

Die angeordnete gewaltsame Beschränfung vermehrte ben Zwiesspalt und förderte ben hastigen Eiser der Verfolgten. Commissionen, Verhöre, Untersuchungen wiederholten sich, und immer heftiger wurden die Beschuldigungen, namentlich der Leipziger Facultät. Tropbem, daß France, Schade und Anton Leipzig verließen und die Bewegung sich gelegt hatte, gab Carpzov, von dem Spener sagt, er habe seit 1690 keine Gelegenheit vorbeigehen lassen, um die Vitterkeit seines Gemüths gegen ihn auszulassen, zu Oftern 1691 sein Programm

Es ift jest Stadt-bekannt ber Ram' ber Bietiften, Bas ift ein Bietift? Der Gottes Wort flubirt, Und nach demfelben auch ein heilig Leben führt. Das ift ja wohlgethan! ja wohl von jedem Chriften n. f. w.

S. Joh. G. Balch a. a. D. Bb. I, Cap. Y, § III, S. 548.

<sup>\*)</sup> S. Joh. G. Balch a. a. D. Bb. V, Cap. V, S. 1147, und Spener: Erfte theologische Bebenten, Thl. III, S. 777 ff.

<sup>••)</sup> S. Bollftanbiger Thimotheus Verinus 2. Thl., Cap. 6.

vom Shiliasmus, und zu Pfingsten bas von den Leipziger Unruhen heraus. Die bittersten Borwürfe häuft er auf Spener und seine Anhänger: "man habe aus einer ungereimten Rachäsfung der apostoslischen Bersummlungen Zusammenkunste angestellt und per pias fraudes Alles dahin eingerichtet, die Leute zu betrügen; es wollten die sogenannten Pietisten am Gesichte, Kleidung und Gang von Andern gern unterschieden sein; ein Schisma sei zu besorgen; nach Art der alten Reper habe man zuvor heimlich gelehrt und öffenslich geleugnet; der Pietismus sei eine neue Secte." Degen solche Angrisse trat von Ersurt aus A. H. France, der schon früher sich und seine Freunde gegen die Berdächtigungen Carpzov's und Pfeisser's durch eine Zusammenstellung der betressenden Untersuchungsacten und des Rechtszuitägtens des Juristen Thomasius vertheibigt hatte, mit der Schrift aus: "Abgenöthigte Vorstellung der ungegründeten und unerweislichen Beschüldigungen und Unwahrheiten."

Noch mehr als burch biese Borgange wurde die gegenseitige Mißstimmung erhöht burch die 1691 in Leipzig erschienene, von M. C. Roth versaßte Schrift: "Imago pietismi". In der gehässigsten Form wurde hier der Borwurf wiederholt, der Pietismus sei eine neue Secte, der Kirche und dem gemeinsamen Wesen schällich. Gegen solche Anklagen liesen von allen Seiten Vertheibigungsschriften ein, unter denen besonders eine von dem hochgeachteten, streng kirchlichen Beit Ludwig von Seckendorf, dem berühmten Minister am Hose Herzzag Ernst's des Frommen, abgefaßt war und allgemeines Aussehen erregte. Die Vorrede enthielt eine historische Darstellung der Entstehung des sogenannten Pietismus von Spener.

Carpzov aber, gewöhnt an weltliche Unterftügung in firchlichen Angelegenheiten und muthig gemacht durch die bis jest glücklich ausgewirkten Regierungsverbote, beabsichtigte fraftigere Maßregeln und hoffte "die neue Secte" mit außerer Gewalt im Reime zu erstiden. Er benutte die Gelegenheit, daß Spener, mit dem Churfürsten zersfallen, Dresben verlaffen hatte und dem Ruf nach Berlin gefolgt

<sup>\*)</sup> Bald a. a. D. Bb. I, Cab. V, S. XXIII, E. 597.

war, und wollte ben fächstichen Landtag 1692, der nach dem Regies rungsantritt Georgs IV. zusammenberufen war, zur Durchschrung seiner Plane brauchen. Als Rector der Universität Leipzig übersandte er, während sein College, der Prof. Olearius, auf dem Landtage abwesend war, und tros des Protestes, den der Professor Moedius einlegte, ein Bedenken von der Pietisterei an den Landtag, um durch einen Landesbeschluß die verhaßten Gegner aus Sachsen zu verbannen. Aber er richtete nichts aus.

In benfelben Jahren brach ber Streit mit faft gleicher Beftigfeit in Gießen aus. Nirgends aber murbe ber Rampf fo auf bie Spite getrieben wie in hamburg. hier ftanben fich ber leibenschaftliche Joh. Friedrich Mayer und Spener's Schwager Sorbius gegenüber. Der Streit nahm eine solche Wenbung, bag Horbius vor bem Bobel, ber burch die orthodoren Brediger, insbesondere burch Mayer, zu roben Gewaltthätigkeiten aufgereizt worben war, die Flucht ergreifen und die Stadt verlaffen mußte. Es gab balb feinen bebeutenberen Ort in Deutschland, in welchem nicht zwei Barteien fich gegenüber ftanben, collegia pietatis gehalten, Commissionen eingeset, Regierungsverbote erlaffen, Brediger abgesett wurden. Weithin bis in die Schweiz und bis nach Livland wurde ber Same bes 3wiespalts in die Landesfirchen ausgestreut. Aue Universitäten Deutschlands waren nach und nach, durch die von allen Seiten eingeholten Gutachten, gezwungen worben, Partei zu ergreifen; balb ftanben nur Roftod und Wittenberg entschieden auf Seite ber Orthoboren.

Bon vornherein war die gegenseitige Stellung ber Parteien eine solche geworden, daß an Ausgleichung und Berständigung nicht mehr gedacht werden konnte. Eine jede befestigte sich nur immer mehr in bitterem Haß gegen die andere. Weil die Orthodoxen zu der Zeit meistentheils das Kirchenregiment und den weltlichen Arm auf ihrer Seite hatten, so benutten sie ihre Stellung und unterdrücken mit außeren Mitteln, durch obrigkeitliche Erlasse und Berordnungen die Bestrebungen der Bietisten zur Beledung der Christen; die Pietisten dagegen ließen sich durch dieses sleischliche Bersahren dazu verleiten, ebenfalls Unrecht zu thun und in blindem Eiser nicht nur die bisherigen

firditoen Ginrichtungen zu Tomaben, fonbern auch die reine Lehre anzutaften. . Immer beftiger und unbesonnener wurden die Angriffe auf die Orthodoxie, immer rudfichtsloser ber Spott- über bie Inhaber bes firchlichen Amte; immer häufiger nahmen bie pietiftischen Tenbengen einen schwärmerischen und aller Ordnung feindlichen Charafter an, und eine Menge unreiner Glemente fonnte fich um fo leichter an fle anschließen. In Sulberftabt erregten begeifterte Magbe bas Bolf; bie Biftonen bes Kräuleins Juliane von Affeburg wurden von dem Lübecfichen Superintendenten Dr. Joh. Bilh. Beterfen als Offenbarungen Gottes über bas tausendiährige Reich und über die zu erwartende Gerrlichkeit der Rirche verbreitet, und gur Unterflütung seiner schwärmerischen Anfichten benust. Und folden Erscheinungen gegenüber fonnte Spener fich zu keinem entscheibenben Urtheil entschließen; immer suchte er bie Bersonen menigstens zu entschuldigen. Um fo leichter wurden Borfalle ber Art von ben Gegnern benutt, um ben Bietismus als durch und burch verwerflich barzustellen, und seine Anhanger zu beschuldigen: "sie trachteten nach einer Münfterschen Tragobie."

Den nachsten Anhangern Spener's geschah ein großer Dienft baburch, bag bie brandenburgische Regierung, besonders seit ber Berufung Spener's nach Berlin, schügend für ben Bietismus auftrat, und auf Antrieb bes Rechtsgelehrten Christian Thomastus die Universität ju Salle stiftete (1694). In die theologische Facultät wurden nur Anhanger Spener's berufen, und gwar Manner, bie aus ben bisherigen Borgangen bereits befannt waren und von Seiten -bet Orthoboren Berfolgung erlitten hatten: August hermann Frande, Breithaupt und Paul Anton. In Salle fanden biese gemäßigten und würdigen Manner einen Ort, in welchem fie, vor außerer Bewalt geschütt, in ruhiger Birtfamfeit ihre Principien ausbilben und verwirklichen konnten. Salle wurde nach Spener's Tobe ber Mittelpuntt für bie Bartei, welche ber Rirche am nachften ftanb. Bon Halle aus konnten fie gründlich und allmälig, burch die Umbilbung bes theologischen Studiums, burch Erziehung fünftiger Brediger, Die von ihnen beabsichtigte Wieberbelebung ber Rirche anbahnen. Der Bubrang zum Studium ber Theologie war ungemein groß.

praktische Lebenbigkeit, die gründliche Schriftsoschung, die Freiheit von scholastischen Formeln, die milbe Art der Polemik begeisterte die Jugend, die des disherigen Treibens in der Kirche und auf den Universitäten überdrüssig war. Die Stiftung des Walsenhauses verstreitete den Ruf Halle's; das Pädagogium bot Gelegenheit durch Erziehung der Jugend, die Zahl der Anhänger in allen Lebens, und und Berusskreisen zu mehren. Candidaten trugen als Hauslehrer den Samen des erneuerten Christenthums in die Häuser und Familien der Bornehmen und Gebildeten; eine große Schaar Prediger wirkte mit begeistertem Wort und rastloser Thätigkeit in den Gemeinden. Weithin spürte man den Einsluß Halle's, überall neigte man sich den neuen Anschauungen zu.

Unterbeffen rubten die Orthoboren nicht. Kangtische Manner übernahmen die Führung im Rampf für die reine Lehre. Joh. Friedr. Mayer in Samburg und fpater in Greifsmalbe, Samuel Schelmig in Dangig, Fecht in Roftod überboten fich in Leibenschaftlichfeit und Un allen Artifeln ber Augsburgischen Confession wurde bie Reperei bes Bietismus erwiesen. Was nur irgend aufgetrieben werben fonnte an Unbesonnenheiten und Berirrungen, die unter bem Ramen bes Bietismus bie Rirche beunruhigt hatten, wurde jum Beweise herbeigezogen und in die große Rahl ber fegerischen und verbammlichen Lehren Spener's eingereiht. Gine Ungahl von Streitfchriften wurde awischen biesen Mannern und Spener gewechselt, mabrent eine Schaar untergeordneter Geifter in zweiter Reihe fich in Schmähschriften befehbete. Auch ber unermüdliche Carpzov trat 1695 nochmals mit einem Ofterprogramm bervor, beschulbigte Spener bes Spinocismus und erflärte ihn für ben "novatorum coryphaeum, invocatum reformatorem, procellam ecclesiae, turbonem et tempestatem pacis." Aber bie größte Schmach häuften die Bertheibiger ber reinen Lehre auf fich, als bie Universität Wittenberg, bie ben Anspruch erhob, Die Metropole lutherischer Wiffenschaft zu sein, mit ihrer "chrift-lutherischen Borstellung" gegen Spener auftrat (1695). Die Schrift war von bem altereichwachen Dr. Deutschmann verfaßt; aber im Ramen ber gangen theologischen Facultat wurde fie ber Deffentlichkeit über-2. G. 20fder.

geben. Sie sollte 283 Irrthumer in Spener's Schriften nachweisen, war aber ein so jämmerliches Machwert, baß sie sogar ben Unwillen ber Anhänger Wittenbergs erregte und von Spener als ein Zeichen bes göttlichen Gerichts über seine Feinde angesehen wurde. \*)

Bie fieberhaft erregt jene Beit war, bas trat ferner an ben einzelnen Berfonlichfeiten hervor, welche, in außerer Anlehnung an ben Bietismus, von ben verschiedensten Beweggrunden geleitet, Alles was bisher in ber Kirche gegolten hatte mit Berachtung bei Sette schoben und neue Bahnen einzuschlagen suchten. Sie gehören weber au ber Bartei ber Halleschen Theologen, noch zu ben Schwärmern; fie gingen ihre eigenen Wege und vermehrten nur die herrschende Berwirrung, Gin Chriftian Thomasius verspottete die bisherige Behandlung ber Theologie, namentlich ihre Anlehnung an Ariftoteles, suchte bie Macht ber Theologen burch sein Territorialspftem zu brechen, bob anpreisend die untirchlichsten und gefährlichsten Lehren ber Doftiter hervor, marf fich zugleich zum Bertheibiger bes Bietismus und bes Inbifferentismus auf. Der berühmte Gottfried Arnold nahrte burch seine Schriften die erregte Phantaste berer, welche vor muftischer Beisheit und Seiligkeit bes Lebens bem Inbifferentismus hulbigten, und suchte in feiner Rirchen - und Reperhiftorie nachzuweisen, bag bie Unfirchlichkeit zu allen Zeiten bas Zeichen mahrer Chriftlichkeit gewesen sei. - Roh und maßlos waren vollends bie Lästerfdriften eines Conrad Divvel, ber unverhohlen die Lehre und die Ordnungen ber lutherischen Kirche nieberreißen wollte, um "Babel" au finrzen. -Bergegenwärtigt man fich biefe Gestaltung ber Barteien, bebenkt man, baß nirgende besonnen und ohne Barteileibenschaft geurtheilt wurde, fo läßt fich für bie Lösung ber einzelnen Streitfragen nichts erwarten. Und boch handelte es fich im Streit um folche Lehren, die unmittelbar bas Leben betrafen, in die Wirklichkeit eingriffen. Ein Streit über die sogenannten Luftmittelbinge und über die Erleuchtung gottloser orthodoxer Lehrer war nichts weniger als Wortgeganf. Schlüffel zu einer befriedigenden und nicht einseitigen Lösung biefer

<sup>\*)</sup> S. Spener: Theologische Bebenten, Thl. III, Cap. VI, S. 568.

Streitfragen sehlte sowohl ben Orthodoxen als auch ben Pietisten. Beibe hatten vergessen, daß in der Gemeinschaft der Gläubigen Lehre und Leben unauflöslich mit einander verbunden sind und sich gegensseitig forbern.

In biefer Beit beganie Balentin Lofder in Bittenbera feine Er fonnte hier von allen Zeitereigniffen Runde Stubien (1690). Eine bestimmte Stellung zu ben Barteien einzunehmen war fast unvermeiblich. Jugend und Unreife bes Urtheils konnten bavon nicht enthinden, benn es gehörte zu ber Eigenthumlichkeit bamaliger Buftanbe, baß jebe theologische Frage ale eine folche angesehen murbe, bei ber es fich um ben Bestand ober bie Auflösung ber Rirche, ja um Seliafeit ober Berbammniß bes Einzelnen banbele. Riemand mar berechtigt, fich an bem ichlichten Glauben genügen zu laffen : bie Laien wie die Studenten follten burch Bolemit unterwiesen und vor seelengefährlichen Irrthumern bewahrt werben. Wie fonnte Lofcher fich also bem entziehen? In Wittenberg war es noch gang besonders unmöglich, da sich diese Kacultät für vorzugsweise berufen hielt, in die theologifden Streitigfeiten ex cathedra Lutheri entscheibend einzugreifen. Endlich war Loscher's eigener Bater Brofeffor ber Theologie und geborte mit gangem Bergen benen an, welche bie reine Lehre vertheibigten. - Dennoch sehen wir ben jungen Loscher gleichgultig an bem porübergeben, woran ju seiner Beit faft Alle mit Lebhaftigfeit fich betheiligten. Nicht baß er feiner Partei angehört hatte; er hatte fich vielmehr gemaß feiner Erziehung und feiner ganzen Umgebung, ohne zu fcwanken, an die Wittenberger Richtung angeschloffen. Aber von einer innerlichen Betheiligung ift nichts zu fpuren. Gine Beranlaffung zu folder Gleichgültigfeit möchte allerbings barin gefunden werben fonnen. daß alle Brofessoren ber Theologie zu Wittenberg bamals mehr ober weniger unbedeutende Manner waren, aber bie Urfache feines Berhaltens zu den Tagesfragen war das nicht. Diese lag vielmehr das rin, bas feiner individuellen geistigen Begabung bas bogmatifche Bebiet fern lag. Die Geschichte nahm fein ganges Intereffe in Anspruch; in ihr fand er Befriedigung für sein geistiges Bedürfniß. Auch ichiem er, in ber Mannigfaltigfeit feiner Anlagen, bestimmt gu

sein für die Aneignung der historischen Wissenschaften. Unermüblicher Fleiß, hervorragendes Gedächtniß, ausgezeichnetes Sprachentalent unterstützten die natürliche Reigung und ließen in der Hauptsache bestriedigende Leistungen erwarten; aber auch für die Hilfswissenschaft der Numismatif, für Alterthumskunde kind für genealogische Untersuchungen hatte er ganz besondere Liebhaberei. Sein Durst nach Wissen war ebenso groß als sein Bedürfniß mitzutheilen; beides mußte bestimmend auf einander einwirfen: eine bloße Anhäufung des Stoffs unmöglich machen, der Willführ des Urtheils vorbeugen.

So reich begabt und fo entschieben nach einer bestimmten Richtung bin von Ratur ausgeruftet, seben wir ben Jungling, ber einft eine so einflugreiche Stellung ju feiner Beit einnehmen sollte, jest abgewandt von bem Tagesgeschrei, unbefummert um bie Leibenschaften ber Barteien, seiner Reigung nachgehen und in jugendlichem Ungefilm bunt burcheinander Profan - und Rirchengeschichte, Cultur - und Litteraturgeschichte treiben; orientalische und classische Philologie ließ er nie aus ben Augen, genealogische und numismatische Untersuchungen waren feine Erholung. Aber von fruh auf hatten feine Lehrer ihn ermahnt, ftete ben angesammelten Stoff ordnend ausammenauftellen. Um fich bagu anzuhalten legt er fich schon als Student die Berpflichtung auf, Andere ju unterrrichten. Den Anforderungen jedoch, welche an ihn fein eigentliches Rach, die Theologie, stellte, mare er fcmerlich mit erforberlicher Treue nachgekommen, hatte nicht fein Bater ihn immer wieber zum Studium ber theologischen Wiffenschaften zurudgelenkt und ihn häufig ermahnt, er folle nicht alle feine Zeit auf bie "iconen Wiffenschaften" verwenben. ..

In den zwei ersten Jahren beschäftigte ihn die Philosophie, in der er sich auf selbstständige kritische und historische Untersuchungen einließ. Zugleich sing er an den Dionysius Periegetes und seine Erklärer in's Lateinische zu übersehen. Außerdem sammelte er den Stoff zu einer Geschichte des Cardinals Bessarion, sur welchen er, wegen seiner Bemühungen zur Belebung des wissenschaftlichen Studiums, eine Borliebe hatte; ebenso zu einer historischen Abhandlung de duellis illustrium, zu einer Geschichte des schwäbischen Bundes

und Sigismund's von Defterreich. Er beschäftigt fich mit ber geographia schematica und mit ben Schriften über bie Korm ber Erbe und über neu aufgefundene Sterne; beginnt bie historia bogomilorum und bie Uebersegung ber ecloga Vitruviana, und findet Beit für mufifalische Studien. Sein Bater will in ihm die Liebhaberei für theologische Litteratur weden und läßt ihn beshalb eine theologische Bibliothet ordnen, er aber benutt biefe Beschäftigung, um eine Abhandlung de claris typographis et correctoribus ausammenaustèllen. Reine Dieser Arbeiten, Die im Grunde nicht viel mehr als eine Sammlung von Excerpten waren, ist öffentlich erschienen, wenn auch ber jugenbliche Belehrteneifer bei ber Abfaffung bie Erwerbung litterarischen Ruhmes nicht felten im Auge hatte. Am Ende feines zweiten Stubienjahres mußte er ber entschiedenen Forberung feines Baters Folge leiften, und eine theologische Schrift verfaffen, in ber er ben franzöfischen Theologen Bajon und seine pelagianischen Anschauungen befampft. Obgleich ihm biese Arbeit fehr gelungen war, und er fic mit bieser Leistung nicht wenig bruftete, so fehrte er boch, sobalb er nur fonnte, au ben hiftorischen und classischen Lieblingoftubien gurud; \*) arbeitete mit großem Rleiß an einer neuen fritischen Ausgabe bes Roluthus Lykopolita und an einer Abhandlung de scriptoribus belli Trojani, beren er achtzig fannte. Schon jest begann er mehr methobisch die genealogischen Untersuchungen zur Erganzung ber Arbeiten Reined's, Spener's u. A., welche er ununterbrochen bis in fein fpateres Alter fortfeste. - Unterbeffen nahte bie Beit jur Erwerbung ber Magisterwurde beran. Er war 19 Jahre alt. Diefen Lebensabschnitt wollte fein Bater nicht vorübergeben laffen, ohne nochmals einen Berfuch gemacht zu haben, feinen Sohn ber Theologie-und bem Dienst ber Kirche zu erhalten. Bergebens hatte er ihn häufiger prebigen laffen; ber effrige junge Gelehrte blieb ebenso versunken in seine

<sup>\*) &</sup>quot;Delicise humaniorum literarum me revocabant." S. in Feustelii miscellanea sacra etc. "V. E. Loescheri conatus liter." S. 684 und vergl. S. 678—685. Löscher schilbert hier in einer Schrift, die an seinen früheren Lehrer Beuftel gerichtet ift, in kurzer Uebersicht seine Schuls und Studienjahre, und seine wissenschaftlichen Arbeiten bis zum Jahre 1715.

bisherigen Studien. Er verlangte baber auch jest eine theologische Differtation, und fchrieb für bieselbe ein bestimmtes Thema vor. Es follte nämlich die rechte Lehre von ben Bifionen und Offenbarungen gegen bie Irrthumer Beterfen's vertheibigt und ju einer Beurtheilung ber Juliane von Affeburg angewandt werben. Unverkennbar fpricht fich aus ber Wahl bes Thema's die Absicht bes Baters aus, seinen Sohn in bas Intereffe ber Tagesfragen und für bie Bolemit hineinaugiehen; benn gerabe bas Auftreten Beterfen's und feine Befannts machungen über bie Bifionen jenes Frauleins hatten bas größte Aufseben erregt. Löscher bisbutirte unter bem Brafibinm seines Baters und wurde im April 1692 Magister. Einen furgen Ausflug nach 3widau, wo er auf ben Bunfch feines Baters eine Bibliothet orb. nen follte, benutte er, um feine numismatischen Kenniniffe auszubilben und maffenhaften Stoff zu einem Werf de glossis, glossematis et glossariis aufzuhäufen. Doch fehrte er fcon nach einem vierwöchentlichen Aufenthalte gurud, habilitirte fich in Wittenberg in ber philosophischen Kacultat mit einer Differtation de peccato philosophico. welche gegen die Moral ber Jesuiten gerichtet war, und begann seine Borleftingen. Diese fanden folden Beifall, daß er im folgenden Jahre 1693 bie Beschichte ber neueren Gelehrsamkeit und ber Belehrten vor mehr als zweihundert Buhorern vortragen fonnte. Ebenso viel Anklang fanden seine Bortrage über ben Gebrauch und Digbrauch ber Philosophie in der Theologie, welche im Grunde nur eine Beschichte ber Philosophie gaben, mit besonderer Berudfichtigung bes Carteflus. 216 ben Sauptgewinn, ben er felbft aus feiner afabemischen Thatigkeit gezogen habe, bezeichnet er bie Scharfung bes Urtheils und die Vervollkommnung im Vortrage. Doch hinderte ihn bie Berufsthatigfeit nicht, immer neue Gebiete bes Wiffens mit unruhiger Baft und in planlosefter Weise zu burchforichen, wie er felbft fagt: "luxuriante forsan nimium ingenio." Rur um die Theologie nicht gang zu vernachlässigen , machte er fich mit ber romifch-fatholischen Litteratur befannt, und legte burch Ansammlung von Documenten ben Grund ju seinen späteren Reformationsacten. Die begonnene akademische Thätigkeit unterbrach er 1694 burch einen langeren Auf-

enthalt in Jena. Diese Universität fand bamals in größtem Alor. Ausgezeichnete Lehrer und ber Ruf einer vermittelnben Stellung, welche bie Renger Theologen in ben letten fallrtinischen Streitigfeiten eingenommen hatten, zogen die ftubirende Jugend schaarenweise berbei. Löscher erhielt hier burch Bechmann und Baier (welcher noch im selben Jahre als Brorector nach Salle berufen wurde) einige Anregung für die softematische Theologie. Und wenn auch ber Umgang mit bem gelehrten Rirchenhiftorifer, bem milben Sagittarius, ber für ben Bietismus aufgetreten war, ihn mehr ansprach, besonders ba er Gelegenheit fand bie reiche Bibliothef und die Mungensammlung bes fleißigen Forschers zu benuten, so blieb boch von nun an ein theologischer Gefichtspunkt in fast allen seinen Arbeiten vorherrschenb. Er treibt bas Bebraifche, liest bie Scholaftifer, felbft feine Disputation "über ben Ruben ber alten Müngen", welche er in Jena halt, foll vorzugeweise für die Theologie ihre Branchbarkeit nachweisen. In einzelnen Beispielen macht er bie Anwendbarfeit in ber Rirchengeschichte, in ber Lituraif, in-ber Archaologie, ja felbft in ber Dogmatif aufchaulich. Umfaffende Renntniffe und eingehendes Quellenstudium legt er hier an ben Tag; boch fehlt die kritische Borsicht in ber Benutung bes vorliegenden Materials. \*) Mit bem junehmenden theologischen Interesse beginnen in seinen Arbeiten bier in Jena gewiffe Anschanungen in ben Vorbergrund zu treten, welche bie erfte Boraussehung für polemische und apologetische Behandlung ber eingelnen theologischen Disciplinen bilben. So beabsichtigt er eine wiffenschaftliche Begrundung ber Ueberzeugung, die fich ihm in seinen Forschungen über die Beschichte ber driftlichen Lehre festgestellt hatte, baß bie Lehre ber lutherischen Rirche bie Mitte einnehme zwischen ben Ertremen und barin einen Beweis ihrer Wahrheit fanbe. Auf ber andern Seite sucht er nachzuweisen, wie alle Heteroborie wegen ihrer inneren Biberivruche ben Stempel ber Unwahrheit an fich truge und nur um fo mehr jur Beftätigung ber Wahrheit bienen muffe.

<sup>\*)</sup> S. V. E. Loescheri Stromatous sive dissertationes sacri et litterarii argumenti, ineditae partim hactenus etc. Wittbrg. 1724, Sectio VIII.

Amei Abhandlungen biefes Inhalts zeigen, wie trop bes neuen Gefichtspunktes ber geschichtliche Charafter feiner Denkweise berfelbe bleibt. - Aber nicht bloß im Allgemeinen erwacht in ihm bas wissenschaftliche Intereffe für die Rirche und ihre Lehre, auch die zu feiner Zeit bie Rirche bewegenden Fragen und Streitigkeiten gieben jest aum erften Mal feine Aufmertfamteit auf fich. Er fühlt bas Bedürfniß au feiner Mitwelt in ein Berhaltniß au treten, und beshalb bem gegenüber ein selbstiffanbiges Urtheil zu gewinnen, was die Gemuther Aller beschäftigte und für die Rirche gefahrbringend zu werben schien. Ueber bie Ratur und bie Principien bes Naturalismus und ber schwärmerischen, b. h. extrem vietistischen Richtung will er zur Gewißheit tommen. Er schlägt baju, auch hierin fich felbft treu, ben geschichtlichen Weg ein. Beibe Erscheinungen will er in ihrem geschichtlichen Busammenhange, in ihrer Entstehung und Entwickelung au begreifen fuchen. Es war ohne Zweifel nicht nur an und für fich ein richtiger, sonbern auch in einer Zeit, in ber Barteileibenschaften, perfonliche Erbitterung ober Gleichgültigkeit eine eingehenbe nuchterne Prüfung faft gang gurudbrangten, ber einzige Weg, um zu einem besonnenen objectiven Urtheil über Zeitrichtungen von so umfaffenber Bebeutung ju gelangen.

Von diesem einflußreichen Jenaer Ausenthalte kehrte Löscher 1695 nur auf kurze Zeit nach Wittenberg zurück; disputirte hier ebenfalls über den Rugen der Münzen für die Theologie, um sich unter die Assessing und im selben Jahre auf die sogenannte akademische Reise.\*) — Der Ruf seiner ausgezeichneten Begabung und seiner staumenerzegenden Gelehrsamkeit war weithin verbreitet und verschaffte dem jungen Manne überall freundliche und zuvorkommende Aufnahme. Fürsten und hochgestellte Personen suchen Seinen Besanntschaft. Nachbem er zu wiederholten Malen beim Herzog von Wolsenbüttel hatte

<sup>\*)</sup> Bergl. über biese Reise: V. E. Loescheri conatus liter. bei Feuftel c. a. D. G. 697-699. Acta histor.-ecol. in ben Beitr. Bb. II, S. 270 ff. — Gotten: "bas jestlebenbe Europa u. f. w." hilbesheim 1736, Thl. II, S. 169 ff.

erscheinen muffen, ging er fur ben Winter nach hamburg. Hier predigte er häufig auf Aufforderung beutscher Kurften, bie ibn au boren munichten. Bis jum April 1696 blieb er in Samburg, in regem Berfehre mit Joh. Friedr. Mayer, bem heftigen Gegner Spener's, einem Manne, beffen naturliche Begabung und wiffenschaftliche Tüchtigkeit felbft von seinen Feinden nicht geleugnet wurde, beffen fittlicher Banbel inbeg nicht gang fledenlos mar. \*) Diefer Umgang nahrte in Loscher bas auffeimenbe polemische Interesse und führte ihn namentlich in die pietiftischen Streitigkeiten ein. Angeregt burch bas was er taglich fab und borte, arbeitete er fleißig fort in ben reichen Bibliothefen Hamburgs. Schon machte er fühne Entwurfe ju ber Abfassung einer polemica generalis, die im ersten Theil apologetisch bie theologischen Grundbegriffe (praenotiones) feststellen sollte; und jum Berfiandniß ber mannigfachen Bestrebungen, bie unter bem Ramen bes Bietismus zusammengefaßt zu werben pflegten, begann er eine forgfältige Untersuchung ber Lehren und ber Geschichte ber Muftifer. Im April beffelben Jahres feste et feine Reife weiter in bie Rieberlande fort. Er besuchte Amfterbam und Antwerpen, Lepben und Franeder, burchforschte bie Bibliotheken und Museen und lernte Manner wie Limbord, Leibeder, Witfins und Clericus perfönlich fennen. Bon Brabant aus beabsichtigte er burch Frankreich nach Italien zu gehen; aber da die Feindseligkeiten zwischen Ludwig XIV. und ben Sollandern noch fortbauerten, war er genothigt, feinen Reifeplan ju andern. Er reifte jur See nach Altona jurud und ging über Lübed nach Ropenhagen. In auffallender Weise tam man ihm hier felbft von Seiten ber Minister mit Gunfterweifungen und Unterftungen aller Art entgegen; insbesondere aber erwies ihm ber Leibs arzi Dr. Franke vielfache Freundlichkeiten. Daß bie allgemeine Anerfenmung die Eitelfeit bes jungen Theologen erregt und ihn bisweilen ju anmaßendem und zu verlegendem Benehmen verleitet habe, scheint

<sup>\*)</sup> Ausführlicheres über bas Leben und ben Charafter Daner's f. bei Dr. A. Tholud: "ber Geift ber lutherischen Theologen Bittenbergs im 17. Jahrhundert," hamburg 1852, S. 234 ff.

aus ber Art und Weise hervorzugehen, wie später ber frangofifchreformirte Brediger in Kopenhagen, la Placette, gegen Loscher aufgntreten fich veranlaßt fab. - In ben erften Tagen bes September fehrte Löscher nach Deutschland jurud und eilte nach Roftod, um ben berühmten Dr. Recht zu besuchen, ber ebenfalls zu ben leibenschaftlichsten Feinden Spener's gehörte, ja ihm nach seinem Tobe noch bekanntlich bie Seligkeit absprechen wollte. Ein enges Freundschaftsverhältniß wurde zwischen Beiben mahrend biefes turgen Beisammenseins angefnupft und spater burch lebhafte Correspondenz unterhalten. Bie bestimmend ber Berkehr mit ben beiben berühmten Orthoboren auf Löscher's Urtheil einwirfte, sehen wir baraus, bag er, mahrend seines Aufenthalts in Berlin, Spener nicht auffuchte, sondern nur mit Spanheim und Berger in numismatischem Intereffe befannt ju werben fich angelegen sein ließ. Das fällt um fo mehr auf, wenn man bebenkt, wie freimuthig er fich in Holland mit ben fremden Theologen in Berbindung gesetzt hatte. Aber freilich die Art und Beise, in der im Jahre anvor die Wittenberger Nacultät und mit ihr Löscher's Bater gegen Spener aufgetreten mar, ferner bas perfonlich gereizte Berhältniß, das zwischen bem Professor Löscher und Spener noch von früheren Zeiten her beftand, \*) mochte bazu beitragen, einen Besuch leicht peinlich zu machen, bei welchem ohnehin bas Hervortreten von Differengen unvermeiblich gewesen mare.

In ben letten Tagen des September 1696 traf Löscher endlich wieder in Wittenberg ein und eröffnete seine Collegia vor einer unsgemein zahlreichen Juhörerschaft. Es war eine wesentliche Beränderung in seiner wissenchaftlichen Richtung wahrnehmbar. Jena, die Reise, der Winter in Hamburg hatten seinem regen Geiste ganz neue Gesichtspunkte eröffnet. Die Theologie, der Eifer für die reine Lehre, die Bertheidigung derselben gegen Angrisse aller Art, das erschien auch ihm sept als das Wichtigste. Er hatte eine Zeit lang seine Alterthümer vergessen und in der Gegenwart gelebt, und er sühlte das Bedürsniß mit ihr auch fortzuleben. Ein lebhafter Briefs

<sup>\*)</sup> Spener: Theologische Bebenten, Thl. III, Cap. VI, S. 568.

wechsel mit hervorragenben Zeitgenoffen sollte bie Beziehungen zur Mitwelt aufrecht erhalten. Die Anerkennung, die er gefunden hatte, spornte ihn an, Selbststänbiges und Grundliches zu leiften. jest erhielt er hanfig Aufforderungen in ben nabe liegenden fürfilichen Rirchen zu Merfeburg und Beißenfels zu bredigen. In Abhandlungen mannigfachfter Art legte er ben Ertrag feiner Reifen nieber; in feinen Borlefungen behandelt er ben englischen Deismus. 3mar vernach. lässigt er bei seinem ungeheuern Fleiße auch bie litterargeschichtlichen Arbeiten nicht, aber in ben Borbergrund tritt bas Streben, ein flares Urtheil besonders über ben Bietismus zu gewinnen. Doch faßt er an bemselben meiftens nur bie extremeren Kormen in's Auge, weil in biefen abweichenbe Brincipien unverhüllter jum Borfchein fommen; aber er wird nicht mube bie umfaffenbften biftorischen Untersuchungen anzuftellen, um ein begrundetes, gerechtes und überzeugendes Urtheil Die erfte Busammenfaffung ber in biefer Binficht gewonnenen Refultate, welche an die Deffentlichkeit trat, war eine Abhandlung de enthusiasmo philosophico ober historia enthusiasmi philosophici. \*) Es war Löscher aufgefallen, bag mit ber pietistischen Richtung ausnahmslos eine Liebhaberei für bie Schriften ber Myftifer, oft für bie ber Schwarmer verbunden war. Er finbet barin einen Beweis einer inneren Berwandtichaft beiber religiöser Richtungen, und beabsichtigt daber ben Rachweis zu führen, daß die eigenthumlichen Lehren ber Myftifer ober "Enthuftaften" nicht bem Chriftenthum entsprächen, sondern vielmehr im letten Grunde auf Blato und Ppthagoras jurudgeführt werben mußten. Bei bem erfteren fomme ber Begriff bes Enthusiasmns überhaupt zuerft vor. Bon ihm und feinen Anhängern, ben Blatonikern, habe Philo fich ihn angeeignet und querft vita Mosis lib. III auf bie Theopneuftle ber biblischen Schriftsteller angewandt. Aus Philo sei er auf viele Kirchenväter übergegangen, insbefondere auf die fart platonifirenden, wie man "mit Reverenz" Clemens von Alexandrien, Origenes und den Verfasser der Werke bes Areopagiten nennen konne. Borzugsweise jeboch sei er von

<sup>\*)</sup> Loescheri Stromateus, Sectio XII.

ben Regern ausgebeutet worben, wie 3. B. von bem an "Blato fich an-Das Wefen bes enthusiasmus philosophicus lehnenden" Montan. bestande in der "affectatio et opinio divinae ad scientiam et virtutem inspirationis vel illuminationis, per altiorem philosophiam obtinendae." - Um bie Berbinbungofaben gwifden biefen erften Kormen bes Enthustasmus und ben neueren Bestrebungen ähnlicher Art aufzubeden, gibt Loicher bie Geschichte ber enthustaftischen Lehren bis auf Theophraftus Baracelfus, Th. Campanella, Bal. Beigel, Jakob Boehme, H. Morus und B. Boiret. \*) Bei allen Abweichungen, bie zwischen ben einzelnen herrschten, findet er gewiffe Allen gemeinsame Grundlehren, als g. B. animam esse 200 Desov particulam; principium enthusiasticae cognitionis appellatur ooc, lux, nam ut luce visus ita illo enthusiasmus opus habet. Bu ben adjumentis, seiner theilhaftig zu werben, rechneten fie bie purgatio animi, zu bem, worin er fich nach außen hin bewähre, die Bifionen. will hiermit allerdings auch die Merkmale für gewiffe Fraktionen ber vietiftischen Bartei aufgefunden haben. Ja, bag er felbft bie nachften Anhanger Spener's nicht in allen Studen ausnehmen wollte, bas geht einmal aus späteren Auseinandersepungen, bann aber auch baraus hervor, daß durchgangig ben Bietiften ber Borwurf gemacht wurde, fie famen auf platonistrende Brincipien, sobald fie ihre eigenthumlichen Anschauungen in wiffenschaftlicher Form auszusprechen such-Den Orthodoren wurde umgefehrt die Abhangigfeit von Ariftoteles vorgeworfen.

Die wissenschaftliche Thatigkeit als akademischer Lehrer wedte indessen in Löscher mehr und mehr seine alten Liebhabereien. Der Durft nach Gelehrsamkeit nahm wieder überhand. Unaushörlich be-

<sup>\*)</sup> P. Poiret's Schriften wurden von vielen Anhängern Spener's hochgesschätzt und in Uebersetzungen verbreitet, s. S. G. Walch a. a. D. Thl. I, Cap. V, S. 624; Spener selbst hatte eine persönliche Zusammenkunft mit ihm gehabt. Das wurde von den Orthoboren zum Beweise bafür benutzt, daß die pietistischen Leicht mit theosophisch-mystischen Principien in Verbindung treten könnten. Es ist daher von Wichtigkeit und nicht ohne Absicht, daß Löscher seine Namenreihe mit Poiret schließt. Er soll den Uebergang zum Pietismus bezeichnen.

schäftigten ihn gablreiche Entwürfe zu großartigen; umfaffenben litteragischen Unternehmungen. 3m Bollgefühl feines vielseitigen Strebens ließ er (1699) einen Brief an seinen Gonner, ben banischen Leibargt Dr. Franke, im Drud erscheinen, in welchem er ihm für die freunds liche Aufnahme in Ropenhagen bankt und zugleich eine Aufzählung ber schriftstellerischen Arbeiten anfügt, welche er theils unternommen habe, theils bald auszuführen gebenke. La Placette las biefen Brief und außerte fich fpottelnb in öffentlichen Beitschriften über fo eitle Bielwifferei und über bie Anmagung, bie Ausführung von Arbeiten ju versprechen, ju beren Bollenbung fein Menschenleben ausreichen wurde. - Inbeg bleibt bas, was Lofder wirklich ausführte, ftaunenerregenb. 3ft auch bie Angabe, daß er breizehn Stunden taglich Borlesungen gehalten habe, ohne Zweifel übertrieben ober anders gemeint, fo läßt fich boch faum begreifen, wie er zugleich eingehenbe Stubien auf bem Gebiete ber mittleren Geschichte und ber Litterargeschichte machen, jugleich bie orientalischen Sprachen treiben, und selbft feiner Liebhaberei für naturwiffenschaftliche Gegenstände nachgeben tonnte, ohne feinen Beruf zu vernachläffigen. \*) Die Antiquitaten find feine Luft, über fie lieft er Collegia; und an seinen Bruber Anton Gunther, ber Abvocat war, schreibt er: "ich bege tiefe Berehrung für bas Alterthum; mit ihm fühle ich mich verwachsen wie mit ber Scholle auf ber ich lebe. \*\*) Und ohne die Renntniß ber Geschichte, erflart er in bem Brief, gabe es feinen wiffenschaftlichen Standpunkt; fein Gelehrter burfe fich bie Mühe verbrießen laffen, seinerseits noch einmal bas Kelb zu burchmeffen, bas bie Wiffenschaft habe burchlaufen muffen. - Je mehr Löscher fich in bie "schonen Wiffenschaften", seine "deliciae", vertiefte, besto weiter entfernte er sich von der Theologie, besto schwächer murben die Eindrucke, welche die Reisen auf ihn gemacht hatten.

<sup>\*)</sup> Aus dieser Zeit sind seine im Drud erschienenen Dissertationen: "Bibliotheca purpurata sive de scriptis principum germanorum." "Diss. de suspicionibus opticis," und "racemationes orientales de linguae babylonicae et medicae reliquiis."

<sup>\*\*),</sup> Antiquitatis me cultorem, glebae velut adscriptum profiteor." cfr. Stromat. Sect. XV; epist. ad fratrem de corpore antiquitatum forensium.

geht mit raschen Schritten zweckloser Bielwisserei entgegen; beginnt seine Ibeen zur Geschichte, vertiest sich in Untersuchungen über die Geschichte der verschiedenen Staaten, ihrer Sitten, ihres Handels; entwirft geschichtliche Karten und verfolgt die Berzweigung berühmter Geschlechter und Familien. Für griechische und beutsche Geschichte, sur Wythologie und Philosophie, Chronologie und Astronomie sammelt er unermüblich! Für die Theologie und für die Kirche schien er verloren.

Allein Gott wollte und fügte es anders. Mitten in dieser Zeit, als er in Gelehrsamkeit schwelgte und die großartigsten Plane entwarf, wurde er vom Herzog von Weißensels zur Superintendentur von Jüterbog berufen. Er folgte dem Ruse und that damit einen wichtigen Schritt. Herausgerissen aus der wissenschaftlichen Beschäftigung und Umgedung und hineingestellt in eine ihm fremde, rein praktische Phätigkeit, mußte er vor Allem, wollte er sein neues Amt treulich sühren, auf seine Liebhabereien und alles Richtsteologische eine Zeit lang verzichten. Der Bergangenheit durfte er nicht mehr vorzugsweise das Auge zuwenden; die Gegenwart und die Bedürsnisse der Kirche, die Streitigkeiten des Tages, die Zustände seiner Gemeinde und seines Sprengels, — sie sorderten, zumal in so ausgeregter Zeit, die volle Hingebung.

3meiter Abichnitt.

## Die kirchliche Wirksamkeit.

## I. Der Gintritt in's praktifche Amt.

Am ersten Abvent 1698 hielt Valentin Löscher seine Probepredigt in Jüterbog, wurde am 16. December von Dr. Olearius in Beißenfels ordinirt, und trat am 29. d. M. sein neues Amt an. Die Universität Wittenberg hatte ihm bei seinem Fortgange ben Grad eines Licentiaten der Theologie ertheilt.

Richt beshalb bilbet die Uebernahme der Suverintendentur von Juterbog ben Anfangspunkt ber firchlichen Birtfamkeit Lofcher's, weil fie ihn in die praktische kirchliche Thatigkeit einführte; sondern vielmehr beshalb, weil fie für immer bestimmend auf feine innere Stellung jur Rirche einwirfte. Bon nun an verwächft fein inneres Leben und baher seine Berufswirfsamkeit mit ber Rirche. In ihren Dienft ftellt er feine reichen Gaben und Renntniffe, feinen Fleiß und feinen Eifer. Das praktische Amt hat die Umwandlung angebahnt, die nothig war, um Lofder zu einer firchenvertretenben Berfonlichfeit zu machen. - Der Uebergang aus seiner bisherigen Dent- und handlungsweise in bie neue und fegensreichere vollzog fich nicht ploblich; ohne baß er es wußte und wollte, wurde ber Mittelpunkt aller Gebanken und Bestrebungen ein anderer als bisher. Nahm gofcher boch bie besten Borfage mit, im neuen Amt, sobald er fich eingelebt habe, bie alten Arbeiten fortzusepen. Aber bag bie erfte Stelle ben Anforderungen seines Amtes gebühre, die zweite ben wiffenschaftlichen Arbeiten im Intereffe ber Amteführung und Rirchenleitung, und erft bie lette seinen besonderen Liebhabereien, das verftand fich für den gewiffenhaften Mann so sehr von selbst, daß er von Anfang an in diesem Sinne handelte. Die Folge bavon war, bag er balb' mit ungetheiltem Bergen seinem neuen Berufe lebte, und in ihm für feine Dit- und Nachwelt fegendreich wirfte.

Mit großer Sorgfalt und praktischem Berständniß ist Löscher zunächst bemüht den Mängeln abzuhelsen, die er in seiner Gemeinde
und seinem Sprengel vorsindet. Auch für das scheindar Untergeordnete
hat er ein Auge. Er verwendet sich für die Ausschmudung seiner Kirche und leitet den Reubau eines Altars. Und daß er es ernst und aufrichtig meinte mit der Verkündigung des Evangeliums und mit der Unterweisung in der reinen Lehre, bewies er durch sofortige Einsührung der Katechismuseramina in seiner Gemeinde und in der ganzen Jüterbogschen Inspection. Das ist um so mehr von Bedeutung, als ja die Wiederbelebung des Katechismusunterrichts in Sachsen von Spener ausgegangen war, der selbst unter spöttelnden Bemertungen der hochtrabenden Gelehrten in Oresden den Ansang gemacht, und erft später einen auf allgemeinere Ginfihrung hinzielenben Beschluß ber Stanbe ju Bege gebracht hatte. Lofder's Ginrichtungen erfreuten fich eines guten Erfolges, benn burch fie wurde, wie es heißt, "vieler Blinds und Tummheit gesteuert" \*). Die Bfarreinkunfte verwandte er zu milbthätigen 3weden ober auch zur Bermehrung feiner Bibliothef und seiner Documentensammlung. So viel es ihm möglich war, sette er seine wiffenschaftlichen Studien fort; boch wählte er folche Gegenstände, die ihm Ausbeute geben konnten für ein richtiges Berhalten in ben Angelegenheiten ber Gemeinde und ber Kirche. selbst bot sich ihm ein Anknüpfungspunkt in bem, was er während seiner Reise begonnen batte. Die Geschichte ber Myftif, einige polemische Borarbeiten und biblische Studien beschäftigten ihn hauptsächlich. Er hatte jest alle Tage Belegenheit ben Zustand ber Bemeinden und den Berfall des driftlichen Lebens aus der Erfahrung fennen ju lernen. In bem Beftreben, hier helfend einzugreifen, fab er fich häufig auf bie Rathschläge Spener's gewiesen. bieselben aber anwandte, prüfte er besonnen, von welchen Principien fie ausgegangen feien, um barnach bie Möglichfeit ber Anwendbarfeit und die Form berselben zu bestimmen. - 3m folgenden Jahre 1700 wurde ihm von Wittenberg aus mit Wernsborff zugleich bie Doctor-Bei biefer Gelegenheit erwachte aufs neue bie würde verlieben. Sehnsucht nach litterarischer Thatigfeit, und es erschien im Drud eine fleine Schrift arcana litteraria et alios XXX libros edendos musis consecrat V. E. Loescherus, in beren Borrebe er abermals bie Hoffnung ausspricht, bie angefangenen Werfe balb erscheinen laffen ju fonnen; jebenfalls aber erwarte er, bag ihm andere Gelehrte ihre Meinung über seine Plane aussprechen, und ihm bei ber Ausführung helfend zur Seite stehen wurden. Auch bieses Mal blieb eine öffentliche Berhöhnung seiner fühnen Berheißungen nicht aus; und noch in späteren Jahren wurden ihm bittere Borwurfe für bie Anmagung, bie in ber Beröffentlichung folder Bucherentwürfe lage, gemacht. Löscher ertrug die beißenden Spottreden, ohne fich öffentlich zu recht-

<sup>\*)</sup> S. Tholud a. a. D. S. 299.

fertigen. Theits war er fich ber Aufrichtigkeit feiner Absichten bewußt, und konnte fich erforberlichen Falls auf die in der That bei ihm vorhandenen Borarbeiten berufen, theils fühlte er, bag bei feinem Auftreten allerbings auch unlautere Motive mitgewirft hatten, und war vorzugeweise bemuht, biefe Dahnung fich ju Rute ju machen "). Un ber Ausführung jener gablreichen Entwurfe, in benen übrigens, bezeichnend genug, die theologischen Werfe jest die erfte Stelle ein/ nahmen, hinderten ihn gludlicherweise feine Amtogefchafte und anderweitige bringendere theologische Arbeiten. Auch wurde es ihm selbst Bedürfniß fich mehr zu sammeln. In ber Ueberhaufung mit allanviel und gar ju verschiedenartiger Arbeit hatte er eine Störung feines Lebens mit Gott erfannt; bas wat entscheibend für ihn, fich felbft ju zugeln. "Man tann", fagt er \*\*), "mit freiem, froblichem Gemuthe bas Seine viel eher und beffer verrichten, als wenn ber Ropf mit jo vielen Anschlägen verwirret ift. Gin Baffer, bas immer bewegt wird, fann bas Bilb ber barauf scheinenben Sonne nicht so faffen, als wenn es rubet. So auch fann bas Anbachtsbild ber ewigen Onubensonne in einem fo beschäftigten Gemuth nicht gebilbet werben." Dhne biefe Rube in Gott sei boch kein segendreicher Fortgang ber Arbeit und tein Rugen von berfelben zu erwarten, barum "lerne es ben fleimen Rindern ab, welche mit einer Sand Erbbeeren auflesen, mit ber anderen fich inbeffen an bem Bater halten, bamit fie nicht fallen. Seufze und bete in beiner Beruffarbeit oft ju Gott. Ja folge benen Schiffleuten nach, welche, wenn fie bei Racht auf ber wilben See find, mehr nach bem himmel und Sternen, als nach ber See sehen, weil tene ihnen ben Weg burch bie ungebuhnte Klut weisen muffen." Wie tief diese Erfenntniß aus der Erfahrung ge-

<sup>\*) &</sup>quot;Lubenter tuli, et quicquid labis consilio meo adhaereret vel his monitoribus emendare in animum induxi", Feustelli Misc. S. 712.

<sup>\*\*)</sup> S. B. E. Lofcher: "Eble Andachtsfrüchte u. f. w." Leipzig 1702, Thl. 2, 5. Rebe: Obgleich bieses Wert erft ein Jahr nach ber Zeit, in ber wir stehen, erschien: so sind wir doch berechtigt es hier zu benutzen, weil er es in dieser Zeit arbeitete, und lange, bevor es erschien, bereits vollendet hatte. Bgl. Foustolii Miscollansa. S. 709.

boren war, fühlt fich ben Worten ab; und wie bestimmend ste in fein ganges übriges Leben eingriff, ihn unter allen Mühen bes Berufe begleitete und alle feine Arbeiten weihte, bas geht baraus hervor, baß Löfder vier Stude erwähnt hat, wofür er feinen himmlischen Bater nicht genug preifen tonne "): bag er'ihn jum taglichen Gebet in ber Einsamfeit ausnehmend erwedt, weil er balb einsehen gelernt, bas alle guten Gaben, und alfo auch die Beisheit und Gelehrfamfeit, von oben ber muffe erbeten, ihm aber auch bafur muffe gebanft werben, welches, wenn es nicht ben Berbacht ber Beuchelei nach fich gieben foll, am ficherften in ber stillen Ginfamfeit geschehen toune; 2) bag er ihn nach begangenen Gunbenfällen wieberum fraftig gu fich gezogen und nicht gleich weggeworfen, baber er auch gelernet, mit Underen Mitleiben ju haben; 3) bag er ihm nebft gefundem Leibe einen großen Eifer, etwas Rechtes ju lernen, besondre Luft und Liebe gur Arbeit, sonberlich jum Colligiren und Meditiren, gegeben; baber nicht zu verwundern, daß er fich fo vieler und fo mancherlei Arbeit unterzogen, weil ihm bie Luft allemal bie Saffte bavon abgenommen; 4) bag ihn Gott allemal fo weislich geleitet, bag er niemals mit seiner Arbeit selbst völlig zufrieben gewosen, fonbern immer boch biefelbe zu verbeffern gewunscht; babei er benn in manche Erfeuntniß, bie ihm fonft ware verborgen geblieben; eingeführet worden."

## II. Zwei Schriften von firchlicher Bebeutung. 1701.

Erst nachdem Loscher burch vielsache Schwankungen zu einem inneren Abschluß herangereist ist; nachdem mannigsache Lebensersahrungen ihn tiefer in die Erkenntniß des Christenthums eingeführt und unter die Zucht desselben gestellt haben; und er auf Umwegen und fast wider Willen endlich durch den Eintritt in's praktische Amt in das Gemeindeleben hineingezogen und mit den Bedürfnissen und

<sup>\*)</sup> Dieses entnehme ich ben Mittheilungen Dr. Tholud's a. a. D. G. 297 u. 298. Leiber ift die Quelle nicht genannt. Dem Inhalte nach zu urtheilen, fammt bieses Wort Loscher's aus einem spateren Lebensalter.

Fragen seiner Zeit vertrauter geworden ist: sühlt er sich berufen, mit zwei Schriften hervorzutreten, welche der Kirche gelten, und in ihre damaligen Zustände aufklärend und abhelsend eingreisen sollen. Richt mehr Schriftstellereitekeit und auch nicht Parteiteidenschaft trieb ihn dazu; jest war es die Liebe zur Kirche, welche ihn bewog, mit seiner perfönlichen Heilberfahrung und dem Schatz seiner Kenntnisse, mit der Besonnenheit seiner historischen Forschungen und der Klarheit seines Denkens in ihren Dienst zu treten.

Gegen Ende. des Jahres 1700 hatte Loicher mit mehreren Amisgenoffen Berbindungen angefnupft, hatte ihnen die "trubsetigen Beiten und die vielen beweinungswürdigen Riffe, die man in ben Mauern bes evangelischen Jerusalems seben muffe" vor bie Seele geführt, und fie mit hinweisung barauf, "baß Gott fle ju Bachtern feiner Rirche geset und burch verliebene theologische Burben ju mehr Ausbreitung feines Namens verbunden habe, und bag fie fculbig feien, Anderen mit bem, was bes HErrn Saud ihnen anverträuet habe, au dienen"; - aufgeforbert, fich gemeinsam an einer theologischen Beitichrift an betheiligen, Die er au grunden gebente. Unter ben obmaltenden Berhaltniffen und bei ber herrschenden Zeitrichtung halte er es für bas 3wedmäßigfte, in biefer Form bem umfichgreifenben Indifferentismus und ben Schwarmerifchen Beftrebungen entgedenaus treten; benn gründliche und ausführliche Widerlegungen ber gefährlichen und. angleich "in glatter Schreibart" abgefaßten Bucher au lefen, fei Niemand geneigt; ja die meisten Prediger feien nicht einmal im Stande, biese "ärgerlichen Schriften" ju widerlegen, "bazumal fie von ben Auslandern in frangofischer, italienischer und hollandischer Sprache geschrieben werben, so gwar politici oft zu ihrem Schaben versteben und lefen, die wenigsten aber aus ber Bahl ber Brediger wegen ermangelnber Wiffenschaft solcher Sprachen". Löscher verband fich mit feinen Freunden gur Beobachtung folgender leitender Grundfate: Gottes Ehre vor allen Dingen ju fuchen; hiernachft ben Rugen ber evangelifchen Rirche, ihren Wohlstand und ihre Ruhe zum höchsten Absehen ju machen; sich aller gehässigen personalia ganglich guenthalten, und Riemand, wer er auch fet, wegen feiner Berfon, Gelehrsamteit ober

sousten durchzuziehen; nichts was der Kirche und reinen Lehre schädlich besunden werbe aus Furcht vor denen Menschen zu verschweigen; und sich vor aller Ostentation, überhäuften unnühen citationibus und dem, was zur gelehrten Prahleret dient, zu hüten. "Im lebrigen begehren wir uns in keine Streitigkeiten einzumischen, und so man uns nach heutiger Weltmode mit Schmachschriften angreisen will, so wollen wir solche Schmach der Wahrheit zu Ehren tragen und nicht uns, sondern die Wahrheit vertheidigen"\*).

Löscher felbst übernahm bie Redaction, und mit dem Beginn bes Jahres 1701 erschien bie Beitschrift unter bem Titel "Altes und Reues aus bem Schape theologischer Wiffenschaft", welcher jeboch schon im folgenden Jahre in ben anderen überging "Unschuldige Radrichten von alten und neuen theologischen Sachen \*\*). Es war bie erfte theologische Zeitschrift \*\*\*). Es wurden in jedem Sefte, bas zuweilen allmonatlich, juweilen allwochentlich erfcbien, altere theologische Berte besprochen und wichtige Actenftude befannt gemacht; porzugeweise aber neue theologische Bucher im Auszuge mitgetheilt und einer "driftlichen Brufung" unterworfen; in einzelnen Auffähen bie Lehren ber Gegner wiberlegt, und kirchlich und wiffenschaftlich wichtige Fragen beleuchtet. — Das Unternehmen entsprach ben bamaligen Bedürfniffen. In jener gerfahrenen Beit mußte es von Bichtigfeit fein, bas Einheitsbewußtsein berer zu ftarfen, die es aut mit ber lutherischen Rirche meinten; eine Belegenheit barzubieten, im Namen ber Rirche bie falschen Freunde abwehren zu konnen; Gleichmäßigkeit in ben Angriff gegen bie Feinde ju bringen, und

<sup>\*)</sup> S. die Borrede zum ersten Jahrg. der Unschuld. Rachricht. 1701 S. 41.

<sup>\*\*)</sup> Unter biesem Titel dauerte die Zeitschrift faxt bis zum Jahre 1720. Darauf wechselte sie mit der Redaction auch den Titel. An Löscher's Stelle trat der Beißenfelssche Oberhosprediger M. heinr. Reinhard und führte sie als "Fortgeschte Samm I ung von alten und neuen theologischen Sachen" fort bis zum Jahre 1731. Dann übernahm Löscher wieder die Leitung; und nach seinem Tobe wurde sie von seinen bisherigen Genossen fortgeführt.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Tholied a. a. D. S. 302, und in ber Borrebe zu bem erften Jahrgangs ber Unschuldigen Rachrichten. 1701. S. 5 u. 6.

ben beseidigenden Berfonlichkeiten, die fich bem Einzelkampfe fo leicht jugugefellen pflegten, ein Ende ju machen. Alle biefe Bortheile maren, wenn auch nicht vollftanbig, fo boch annaherungeweise erreichbar burch eine theologische Zeitschrift. Die Berbindung von Altem und Reuem, die Referate über allgemein-firchliche Begebenheiten und über bie Auftande der römischefatholischen und reformirten Rirche und über ihre Litteratur tonnte ben Orthoboren Gelegenheit geben, ihren Blid ein wenig über bie Gegenwart zu erheben und ihre engen Berzen zu enveitern. - In ber Anordnung bes Bangen fprach fich Lofcher's Eigenthumlichkeit auf bas Deutlichfte aus. Die Milbe feines Charaftere tritt aus thr ebenfo fehr ju Tage wie fein hiftorischer Sinn und sein immer auf's Universelle gerichteter Blid. Für bie Rebaction eignete er fich fcon beshalb am meiften, weil er neben einer grundlichen Renntniß ber claffischen und einiger orientalischen Sprachen auch in ben neueren, ber framöfischen, italienischen, englischen und spanischen vollkommen bewandert war. — Die Zeitschrift war bald weithin verbreitet, erlebte mehrere Auflagen, wurde von Freunden und Reinden eifrig gelefen, mit Lob überhauft, ober bitter gehaßt und beftig angegriffen. Kur Loider wurde fie bie Beranlaffung vieler und lang dauernder Streitigkeiten; in ihr fah man mehr und mehr bas Organ ber gesammten orthodoren Partei, und die Zeitschrift ibentificirte man mit ber Berson Lofcher's. Auf Diese Beise murbe Loscher an die Spite berer gestellt, die für die Reinheit der Lehre und in ihr fur bie Rirche kampften. In diefer Stellung, die ihm ohne Absicht und Willen zu Theil wurde, mußte er naturgemäß gute und bose Gerüchte über sich ergeben lassen, aber er konnte auch in segensreicher Weise weithin seinen Einfluß geltend machen und beftimmend auf ben Gang ber Streitigkeiten einwirken. - In ber Ausführung blieben freilich die Unschuldigen Nachrichten bisweilen hinter ben Vorfagen ihrer Verfasser jurud \*), und nicht in allen

<sup>\*)</sup> Bubbens, ber zu benjenigen gehört, bie in ben pietistischen Streitigkeiten eine neutrale Stellung einnehmen wollten, fagt über bie Unschulbigen Racherichten in seiner Isagogo S. 211: "Institutum quidem minime improbandum, curatiorem tamen et librorum et rerum selectum, animumque a partium studiis

Auffagen und Rritifen berricht ber Beift ber Milbe und bet Gerechtigfeit, ber Lofcher felbit eigen mar. In bem erften Sahraange fündigt Löscher den Kampf gegen die Naturalisten und gegen die "fangtischen Irrlehren" an. Unter ben letteren find bie ertrempietiftischen Richtungen gemeint. Auch biefen muffe entgegengetreten werben, benn es fei viel Unbeil bisher unter bem Ramen ber Bietat getrieben worden. Man habe bas Alte als babelisch abschaffen und anstatt beffen etwas Reues einführen wollen. Dreierlei habe man burch die tentirte Reformation abschaffen wollen: die alte Lehrart und zugleich die Lehre felbft, daher bas Spotten über bie Orthodorie, bie symbolischen Bücher, Systemata und über ben Religionseifer kommen ift; 2) bie alte Kirchenverfaffung, Ordnung und Gottesbienft, baber bas unverantwortliche gaftern über Rirchen, Minifterium, Brebigten, Beichte und bergleichen entstanden ift; 3) die politische Berfaffung mit Obrigfeiten, Memtern, Rechten, babero bie bishere geschehenen Refignationen\*) tommen. Es ift biefes bas erfte Mal, bag lofcher ausgesprochenermaßen gegen ben Bietismus auftritt. Er faßt an bemfelben aber auch nur bas Neußerlichfte auf, ohne ein Berftandniß für ben innersten Charafter und für bie verschiebenen Formen und Abstufungen besselben an ben Tag zu legen. Rur eins ftand ihm von Anfang an fur feine perfonliche Ueberzeugung feft, bag Spener von ber Bartei ber Bietisten fehr zu unterscheiben fet. er niemals, wenn er von ben Bietiften im Allgemeinen spricht \*\*).

alienum, viri docti in iis desiderant; optantque, ut eorum auctores in censendis dijudicandisque libris a minutiis sibi temperarent, majoremque in persequendis iis, quae salutaria sunt et profutura, adhiberent diligentiam." Bgl. auch Tholuda. a. D. S. 302.

<sup>\*)</sup> Das bezieht fich barauf, daß u. A. Gottfried Arnold im Jahre 1698 sein Lehtamt en ber Universität Gießen niebergelegt hatte, weil er es nicht mit bem rechten Christenleben für vereinbar hielt.

<sup>\*\*)</sup> Das geht aus Loscher's, eigenen Worten hervor in einem Schreiben an Joachim Lange vom Jahre 1.722. S. Losscher "Historia motuum" 2. Aufl. Thl. II, Buch IV, im Anhange. Er habe oft, sagt er, geirrt in Berurtheilung ber Pietisten, aber don Spener habe er nie gesagt, was er von ben Bietisten sage.

Er mußte noch viele Erfahrungen burchmachen, bevor er in eingehenber und ber Kirche angemeffener Weise ben entscheibenben Kampf mit bem Pietismus aufzunehmen und burchzusühren verstand. Daß er aber ber Mann sei, von bem bie Kirche wichtige Dienstleistungen erwarten könne, bas zeigte unverkennbar die zweite wichtige Schrift, die gegen Ende bieses Jahres erschien.

Die "Eblen Anbachtafrüchte ober 68 auserlesene Derter ber S. Schrift, fo von ber Anbacht handeln, barinnen bie theologia mystica orthodoxa vergetragen wird", nebft zwei Anhangen, namentlich bem von ben Grenzen ber Andacht, find freilich nicht von ebenfo in die Augen fpringenber firchlicher Bebeutung, wie die Unschuldigen Radrichten, aber bei eingehenderer Berudfichtigung werben wir es erflarlich finden, warum fie fich überall große Anerfennung erwarben, weithin verbreitet wurden, und ihren Berfaffer seinen bisherigen Freunben wie ber pietiftischen Bartei in einem neuen Lichte erscheinen ließen. Einmal trat Lofcher's Berfonlichkeit in biefem Buche fehr hervor, bann aber begründete er durch dieses Werf nach Außen hin den Ruf seines eigenthumlichen und vielversprechenden Standpunfte in ben Streitig. feiten bes Tages, ben er von nun an auch ftets ju bewahren und num Rugen ber Kirche auszubenten wußte. - "Dein Borhaben ift", fagt er in bem Borberichte, "bem gefallenen Christenwandel auszuhelfen und die theologiam mysticam orthodoxam auszuführen. Beibes erfordert bei jegigen Zeiten eine genaue und icharfe Unterfuchung. Die Rlagen über bas gefallene Chriftenthum in unferer evangelischen Rirche find so gemein geworben, daß ein Jeber, ber nicht vor einen Berrather und Faullenzer angesehen sein will, sich verbunden fühlt, um ben Schaben Jofeph's befummert ju fein, und auf Befferung eifrig zu benten. Und es muß ein Jeber, ber es redlich meint, gefteben, daß in unfrem Ifrael eine große Berwuftung ju feben fej, und daß es mit uns fteht, wie mit ben fundigen Sfraeliten gur Beit Beremiae. Alle unfere Berberbung fommt von ben brei Stanben. Bon ben Bredigern, weil ihrer viele burch unrechtmäßigen Beruf in ihr heiliges Amt bringen; weil viele nicht Gottes sondern ihr eigenes Wert, theile mit allzugroßer Suchung weltlicher Beredfamkeit theils

mit ihren sündlichen Affekten, predigen; weil etliche aus Stolz die Bemeinden nach ihrer Einbildung regieren wollen. Roch mehr helfen bazu die Buhörer burch Berachtung ber Prediger und muthwilligen Ungehorfam; und fo ja einige bas Wort gern horen, bleibt es bei bem Meußerlichen; fie halten fich an Cangel, Taufftein und Altar; von bem innerlichen Gottesbienft wollen fie nichts wiffen. Auf biefes Mauldriftenthum ichidet fich bas 7. Capitel bes Jeremias. Der weltliche Stand hilft wegen feiner Atheifterei unter ben hohen und großen Leuten. In bem Sausstande finden wir häufig Rlagen über bie bose Rinderzucht und über bie verfluchte Falschheit, ba man mit übermäßigen Complimenten ben Simmel verspricht und im Sergen bie Holle wünscht; und über die schredliche Entheiligung bes Sabbaths. - Ungeachtet biefes fann man in unserer evangelischen Rirche noch. mehr fromme und gottergebene Bergen finden, ale Mancher fich einbilbet, ber vor großer Beiligfeit feinen Rachften verachtet. Doch ift es billig, bag man bas Gefallene aufzurichten gebente, wiewohl solches feine Reformation ju nennen ift, sonbern ein orbentliches Stud unseres Berufe. Wer bemnach auf Mittel, die Frommigfeit gu etabliren, benfet, ber muß billig barauf feben, bag er folche ber gangen Gemeine Chrifti nicht aufbringe, bamit es nicht bas Unfehen einer intendirten Reformation gewinne. Man arbeite mit driftlicher Rlugheit hierinnen bei feiner anvertrauten Gemeine, ba man ber Umftanbe am fundigften ift, ftelle auch bas gebrauchte Mittel, wenn es feine Wirfung wohl gethan, ber ganzen Kirche boch nicht en ton de maître vor, und laffe einem jeben erleuchteten Lehrer frei, folches ju brauchen ober au laffen."

Durch die Borurtheile der Orthodoren, welche, um die Ehre der Kirche zu retten den Berfall möglichst gering durzustellen bemüht waren, und, wenn von innerlichem Gottesdienst und von Maulchristenthum geredet wurde, alsbald Berachtung der Gnadenmittel und des Glaubens befürchteten, ließ Löscher sich nicht abhalten, affen einzugestehen und beim rechten Namen zu nennen was er aus der Erfahrung kennen gelernt hatte. Er war weit entsernt davon, die pietistischen Klagen und den Eiser für die Erneuerung des christlichen Lebens nach eiliger

bogmatischer Rritif zu verwerfen; mit Besonnenheit schieb er bas Bahre von bem Falfchen, und befundete in bem, was er am Bietismus aussette, bas Berftandniß für bie Boraussenungen aller weis teren Berfuche, bie Buftanbe ber Rirche nachhaltig zu beffern. "Reine Reformation" sondern "ein ordentliches Stud des (amtlichen) Berufs" ift es "bas Gefallene aufzurichten," — barin ift ein bedeutungsvolles Princip geltend gemacht, ein principieller Gegenfat im Bietismus erfannt, eine schwere Ruge gegen die von ber Rirche losgelofte Orthoborie ausgesprochen. Die Rirche foll lebenbig fein und werben, nicht soll ber lebenbige Glaube und bas fromme Leben als envas für bie Rirche Neues geforbert, und burch etwas in ber Rirche Neues erzeugt werben. — Es verftand fich bei folden Grundanschauungen für Löscher von selbst, baß unter ben vorgeschlagenen Mitteln bie angerathene Modificirung ber Lehre von vornherein abgewiesen merden mußte. Bie konnte er es für zwedmäßig halten "die Lehre von ber Rechtfertigung und bem Glauben entweber zu verbeden ober felten dem Bolfe vorzutragen, ober gar zu verändern und bie Werke mit hineinzuziehen?" Ebenso verwirft er ben Rath "die Lehre vom Chiliasmus wieder hervorzubringen, und von einer naben Herantunft einet solchen Zeit öfters bem Bolle vorzureben, ba Alles heilig fein wird und die Frommen allein herrschen werden." Aber auch für die Mittel, bie bireft eine Umgestaltung bes Wanbels erzielen wollen, wagt er nicht fich ohne Beiteres zu entscheiben. Brivatconvente und collegia pietatis, anderweitige Einrichtung bes Predigtamts, genaue Abwägung von Effen und Trinken; Katechismuseramina, tägliche Communion ober seltene Communion, Wiebereinführung ber Rirchendisciplin mit bem Banne und ben geiftlichen Strafen, Busammenberufung von Bersammlungen zu gemeinsamer Berathung, seien bereits vorgeschlagen Aber barin sieht er nicht den richtigen Ausgangspunkt. Löscher will vor Allem wieder für die reichen Schätze der bei Seite geschobenen ober nur außerlich geltend gemachten reinen Lehre bas Auge. zu öffnen suchen. "Ich will auch mein Scherflein beitragen, welches ich zu Ruben meiner Gemeine angewendet habe. Saben Undere es migbraucht, so ift es doch an fich ein glanzender Demant.

Es ift meine Absicht eine gereinigte theologia mystica ju geben, von ber mancher Brediger nichts weiß. Ich weiß, daß schon der bloße Rame bas Borurtheil ber Unwiffenden erweden werbe, und bag man fich Schwarmerei und Enthuftafterei vorftelle. Aber bag unfer Chriftenthum nicht bei ber blogen Biffenschaft ber Glaubensartifel und einem außerlichen Sittenwandel bleiben muffe, fonbern man fuchen foll ben Berftand burch heilige Andacht, ben Willen burch Berläugnung seiner selbst, die Affette burch Tobtung bes Fleisches zu erneuern, ift unwidersprechliche Wahrheit. Daß in einer gottgeheiligten Seele, bie bergestalt ihre Befferung fucht, ber Beift ber Onabe, ber Liebe und des Gebets, der Freude und bes Troftes feine heilige Einwohnung und Wirtung fpuren und fühlen laffe, fann ebenfo wenig gelaugnet werben. Die Biffenschaft von biesen gottlichen Geheimniffen, bie ber Bernunft fehr fremb vorkommen-und auch ben Anfangern im Christenthum nicht vorgetragen werden, nennt man die "theologia mystica." Freilich, fagt Loscher, habe ber Satan auch hier fein Unfraut hineingestreut. Deshalb muffe scharf unterschieden werben unter ben Mystifern. Männer wie Tauler und Thomas a Kempis hatten ben Nachruhm Luthers verdient: Luther selbst habe die theologia mystica gereinigt in seiner Sauspostille vorgetragen, nach ihm habe-Joh. Arnb fie in rechter Beife gelehrt; aber andrerseits fanbe man häufig in muftischen Schriften eine höllische Berachtung ber beiligen Schrift als etwas Meußerliches, ober es wurden alle Religionen confundiret, Rirche, Predigtamt, außerlicher Gottesbienft und Sacramente als gleichgültig, die innere Seelenvollfommenheit und Rube als bie Hauptsache bargestellt; Die gange Historie von Jesu werbe in Allegorie verwandelt und Chriftus folle nichts anderes fein, als bas innerliche Licht, bas bie Muftifer erlangten. — Aber biese extremen Berunftaltungen seien nicht die einzigen. Feinere Myftifer neigten bazu Reußerliches und Innerliches nicht mehr blos au unterscheiden, sondern au trennen, in allen Dingen auf ben Erces zu bringen und es gar zu hoch zu freiben, indifferente Dinge zu verwerfen, bie Worte "allein" und "vornehmlich" zu confundiren; auch machten fie aus ber Andacht ein jeu d'esprit. Theologie, Glauben und driffliche Weishelt Bermischten fie mit einander und wollten baher teinen "der nicht zu lebendigem Glauben und in die Erneuerung gelangt sei" für einen Theologen und Lehrer halten und von ihm geistliche Dinge lernen.

Doch will Lofder nicht beshalb, weil es eine unlautere Myftif gabe bie reine verwerfen. "Ich habe mich vor allem Erces und auch por allem Defect zu huten gesucht, und will ben Theil ber driftlichen Theologie vorstellen, barin bas innerliche Bachethum erneuerter Christen ju einer geheiligten Anbacht vorgestellt wird, und mag man ihr wohl ben Ramen Bergenstheologie geben. Dag es ein Bachsthum in ber Frommigkeit giebt, lehrt die heilige Schrift und forbert, wir follen nach ber Bollfommenheit ftreben. Es giebt aber auch außer ber Wiffenschaft und bem Befenntniß ber Glaubensartifet und bem äußerlichen Tugendwandel etwas innerliches, baran man wachfen und zuniehmen kann; benn bas gläubige Bertrauen, Liebe, Furcht und Ehre Gottes, Saf ber Gunbe und Berachtung ber Welt, Soffnung bes ewigen Lebens, Furcht bes gottlichen Borns, Freude in Bott gehören hieher; und wollen wir biefe megnehmen, fo bleibt unfer Christenthum in ben Ibeen auf bem Mund und in außerlichen Beberben" \*).

Löscher ist durchaus nicht der Meinung, diese Herzenstheologie außerhalb der bestimmten Grenzen der lutherischen Lehre zu
suden. Daß vielmehr Alles darauf ankomme, auch hier, für einen
scheindar guten Iwed, nicht abzuweichen von der vorgesteckten Bahn,
bessen ist er sich klar bewußt. Die Schwierigkeit, sich auf dem schmalen
Bege der reinen Lehre zu erhalten, will er nicht leugnen; "es ist
eine Linie gezogen, sagt er,\*\*\*) wenn man nur den Fuß über dieselbe
sett, so wird aus der Tugend ein Laster, aus der Wahrheit Falschheit." Aber daß Niemand um dieser Selbstbeschräntung willen auf
die ganze Külle der evangelischen Wahrheit zu verzichten brauche; ja
daß vielmehr die durch genaue Lehrbestimmungen festgestellten Grenzen
dazu dienten, die evangelische Mostif in ihrer Reinheit und dadurch

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Borbericht zu ben "Eblen Anbachtsfrüchten."

<sup>\*\*)</sup> S. "Cole Andachtefrüchte" Anhang 2.

in ihrer gangen Tiefe zu erhalten, bas fucht er an ben Lehren vorguglich nachzuweisen, in benen fich auch bie Bietiften haufig gutgemeinte Abweichungen erlaubt hatten. Bei ihrer Bleichgultigfeit gegen Die Lehrbestimmtheit lag bie Gefahr immer nabe, Die Grenzen ber nuchternen Schriftlehre zu überschreiten, ben schmalen Beg ber Bahrbeit zu verlaffen. Gewiffe iconflingende Rebensarten murben unwillführlich gebräuchlich, und trot ber Mifchung von Bahrem und Rahchem als Schlagworte beliebt. Sie follten bann auch wiffenicaftlich und aus ber heiligen Schrift begrundet und gerechtfertigt werben, und brachten Begriffeverwirrungen und Billubrlichfeiten ju Bege. Dazu gehörte bie, zu jenen Zeiten immer wieberfehrende und aus ber eigenthumlichen Form bamaligen firchlichen Berfalls erklarliche Entgegensehung von Geift und Buchftaben, fleischlich und geiftlich, außerlich und innerlich. Man glaubte nur zu leicht, burch solche Scheidung und durch Betonung des Innerlichen und Beiftlichen ben herrschenden Uebeln abhelfen und bas lebendige Chris ftenthum forbern ju tonnen. Ebenso neigte ber Bietismus bagn, Rechtfertigung und Seiligung, Befehrung und Erleuchtung fo wenig als möglich zu unterscheiben. Man war ber Meinung bas sei bienlich ben Ernft ber Seiligung ju weden. - Lofder macht es fich jur Aufgabe zu zeigen, bag feine Begner von einem richtigen Bebanken ausgegangen seien, aber bie Grenzen ber reinen Lehre überschritten hatten, und nun auch fofort Gefahr liefen, bem Enthufiasmus fic auguneigen. Er fpricht fich barüber ausführlich und eingehend aus in dem zweiten Anhange zu den Anbachtsfruchten: "heilige Bebanten von ben Grenzen ber mahren Anbacht und bes fanatischen enthusiasmi." Freilich fenne auch bie Schrift ben Begemfas von Buchstaben und Geift, aber für bie fo oft gebrauchte Berwerfungsformel "buchstabisch, buchstabisch" fonne fich Riemand auf die heilige Schrift berufen. Denn, wenn diese sage "ber Buchstabe tobtet, aber ber Geift macht lebendig," so verftehe fie unter "Buchftabe" nicht bas geschriebene Bort Gottes, sonbern bas Gefet; auch fenne fie ben Begriff "tobter Buchftabe" gar nicht. Jene aber seien ber Meinung, "es ware in Gottes Wort über bem orbent-

lichen litteralen Berftand noch etwas Sonberbares, Sohes und Beiftliches, bas nur erleuchtete Lefer und Borer empfanden; ba bie Uebrigen mit ben blogen Schalen ohne Rugen fich fchleppten. Diefen fei bas Wort Gottes tobt, jenen lebenbig, weil fein mahres Leben in folchem Beifte beftehe." "Es ift aber nur ein Bort Gottes, welches gang lebenbig und fraftig ift; und es ift unverantwortlich, bag man ben litteralen Berftand beffelben einen tobten Buchfaben nennt. Und Die gottliche Bahrheit, fo mit jenem Brithum granget ift biefe: bas einzige lebenbige und fraftige Wort, bas nach ber Schrift (Joh. 6, 63) lauter Beift ift, wird freilich von benen, fo bamit umgeben, auf zweierlei Art gebraucht: bloß außerlich, baß fie es horen, lefen, erflären, -aber bas Berg vor feiner Rraft gufchließen; jum andern augleich innerlich, bag fie es auch in ihrem Bergen wirfen laffen. Wenn man aber von bem Gebrauch auf bas Befen gehet, und in Gottes Wort zweierlei fucht, fo ift man über ben Granzen. Buchftabifche Prediger burfte man noch fagen, aber eine buchftabifche Bredigt ober Theologie, die boch rein und nach bes heiligen Geiftes Sinne eingerichtet ift, ift ein fanatisch ens rationis." Löscher die Boraussehungen ju jeder reinen Moftit gerettet; benn ohne bie Offenbarung Gottes in seinem Worte, und ohne ben nuchternen Glauben an bas Wort ift fie nicht möglich. Beibes aber wurde burch ben Eifer ber Bietiften gefahrbet. — Ebenfo gefahrlich fei es, fagt er, von fleischlicher Theologie im Gegensag zur geiftlichen ober herzenstheologie ju reben, und ju behaupten, jene fei in unwiebergeborenen Lehrern und bestehe in bloger Erfenntnig, habe nur bie Schale, tomme nur aus ber Ratur ber, biese aber sei nur in ben Wiebergeborenen, bestehe in ber Empfindung gottlicher Dinge, habe ben Kern und bas. Wesen und tomme vom heiligen Geifte her. "Die mahre Lehre fo an biese falsche granget ift biese: es ist bie theologia orthodoxa als donum administrans eine mahre Theologie, hat ben Rern und bas Wefen selber und fommt vom heiligen Geifte, sowohl in wiebergeborenen als unwiedergeborenen Lehrern; fle aber ift auch und wird gebraucht ale ein donum sanctificans im Bergen, aber allein bei ben wiedergeborenen Christen. Die erfte ift in bem Lehrer, fofern er

Lehrer ift, die zweite ift in bem Lehrer, fofern er Chrift ift. Das find abermale Grenzen bie nicht überschritten werben durfen." Rachbem Lofcher auf biefe Beife bie Einheit von Wort und Beift aufrecht erhalten, die Unterscheidung von Amt und Berfon ju Geltung gebracht hat, zeigt er weiter, bag auch zwischen bem Meußerlichen und Innerlichen eine unauflösliche Einheit von Gott gewollt fei; führt icarf burch, bag awischen Erleuchtung und Befehrung, Rechtfertigung und Seiligung ju unterscheiben sei, solle nicht bas driftliche Leben unmöglich gemacht ober vernichtet werden. Gigenthumlich ift Die Art und Weise, in der er die muftische Lehre von ber "geistlichen Bereinigung" beurtheilt. Die Mpftifer hatten in biefer Lehre ebenfalls bie Schranfen burchbrochen; "man confundire bie unionem relativam et judicialem, die gerichtliche Bereinigung, ba in ber Rechtfertigung ber Glaube fich burch Ergreifung und Zueignung bes Ber-Dienstes Chrifti mit seinem Erloser vereinigt und nach Luthers Rebensart fagen fann: "3ch bin Chriftus," weil alles Berbienst Chrifti mein ift - mit ber unione mystica sanctificante, ber geiftlichen Bereinigung, fo auf die Rechtfertigung folget. Da will man vorgeben, es konne ein Chrift fraft biefer letten Bereinigung, fo lange er im Stande ber Onabe sei, sagen "Ich bin Chriftus." Joh. Arnd und seine Vertheibiger haben bas auch nicht recht in Acht genommen." -Auch die mpftischen Lehren vom intellectus purissimus unterwirft er einer Rritif, um bie Vorftellung zu befämpfen als bedürfe es eines neuen geistigen Organ's jur andachtigen Betrachtung geiftlicher Dinge: "alle menschliche Biffenschaft muß mit einer Reflexion verfnupft fein, baß man merte, baß man etwas wiffe und was man wiffe. Es muß freilich in Erfenntniß geiftlicher Dinge ber Berftand von allen unreinen Ibeen und Wirfungen ber Phantafie gereinigt werben, aber beswegen bedarf es feiner neuen potentia." Schlieflich bemerft Lofcher, "es ift ein allgemeiner Fehler berer mysticorum, daß man Alles, was in ber heiligen Schrift von ber Andacht, Betrachtung, Seelenruhe, Berlaugnung feiner felbft, Friede in Gott gefagt wird, vor folche Dinge anfieht, die eben jum Wesen bes Chriftenwandels nicht gehörten, sonbern nur einen fonberbaren und vollfommenen Grab besfelben machten, und also nicht allen Menschen, sondern benen, die etwas sonderliches sein wollen, vorgeschrieben wären; während doch alle und jede, so mahre Christen sein wollen, sich bessen anzunehmen haben."

Diefer zweite Anhang zu ben Eblen Anbachtefrüchten und ber Borbericht ju benfelben bilben ein Ganges. Der eine Lofcher zeigt fich und nach zwei Seiten. Er hat ein ebenso eingehenbes Berftanbniß fur bas driftliche Leben, wie für bie firchliche Lehre an ben Tag gelegt. Auch die innige Beziehung beiber zu einander und ihr gegenseitiges Berhalmiß ift ihm bewußt; benn er will bas driftliche Leben vorzugsweise durch die kirchliche Lehre forbern, aber es foll biese auch ju Gunften bes Lebens ausgebeutet werben. Auch er halt bie Lehrbestimmtheit und die bogmatische Genaulgkeit boch, aber er thut es in' Erfenntniß beffen, daß die reichfte Fulle ber Wahrheit nur innerhalb ber Grenzen zu finden ift; er vertheibigt diese Grenzen, aber nicht um ihrer felbst willen, auch nicht blos um burch fie Abweichendes auszuschließen, sondern weil er erfannt hat, daß in ihnen für alle Lebensfragen ber Rirche nicht nur auch eine genügende Antwort, sondern die allein vollkommen genügende zu finden ift. Das Richtige und Wahre in bem, was ber Bietismus verlangte, bas findet er burch die scharf begrenzte luthertiche Lehre nicht ausgeschlossen, sondern mit noch größerer Entschiedenheit gefordert; und während dort durch bogmatische Indiffereng und burch unruhige Saft bie genaue Brufung und unerbittliche Scheidung von Wahrem und Falfchem verhindert wurde, fo daß Unflarheit und Unficherheit ber Lehre in gefahrdrohender Beise überhand nahm: fieht er sich hier fur bas treue und gebuldige Beharren in ben Schranken ber reinen Lehre burch reiche Fruchte belohnt.\*)

Durch ben Borbericht und burch ben Anhang zu ben Anbachts, früchten haben wir Loscher als einen Mann kennen gelernt, ber bie richtige Erkenntniß von ber Lage ber Kirche und von ben Mitteln,

<sup>\*)</sup> Bgl. die oben mitgetheilten Anseinandersegungen Loschers über die Einheit von Wort und Geift, und über die unio mystica ju dicialis, welche, schlicht in der Form, reiche Schätze evangelischer Bahrheit bergen.

bie Aufgaben ber Beit zu lofen und die Schaben zu beilen, befaß. Es fragt fich aber, ob er für feine Berfon innerlich mit ber Rirche verwachsen war, und ob er seine theologische Erfenninis auch zur Erbauung ber Gemeinde anwandte, und in rechter Beife anguwenben verstand? Auf beibe Fragen geben une die Andachtsfrüchte felbst Am Schluffe einer jeden Rebe von der Andacht hat die Antwort. Löfcher ein von ihm felbft gebichtetes geiftliches Lieb angefügt. Diefe Lieber laffen und einen Blid in fein perfonliches Chriftenleben thun. Ste quellen hervor aus bem herzen und aus bem Leben bes Glaubens, bem es find Kampf- und Siegeslieber; balb Bitte und Bebet, balb Dant und Lobgefang. Sie zeugen laut bavon, baß jeber Tag seines LeBens, ber Morgen und ber Abend, ber Beruf und bie Begiehungen au feinen Rebenmenschen geheiligt maren burch Gebet; baß er seinen Wandel sorgsam prüfte, fich unter die Bucht bes Geiftes stellte, und sich an der Gnade allein aufzurichten vermochte. Aber auch geistige Frische und ein reiches leichtbewegliches Bemuth ift aus ihnen erkennbar. Die Form ift im Bergleich ju feiner sonstigen erbaulichen Redeweise auffallend schlicht und leicht.\*) Häufig componirte er, ba er mit ber Musik vertraut war, die Melodie au feinen Liebern felbst\*\*). - Bat Loscher fich als Theologe wie als Christ bewährt, fo läßt fich erwarten, bag er auch als Brediger bie Gemeinde in der rechten Beise in die driftliche Lehre einzuführen wußte. Die 68 Bredigten aber, ober Reben von ber Andacht und theologia mystica, entsprechen ben Erwartungen nicht. Freilich haben fie einen bestimmten praftischen 3wed im Auge, und suchen fich wo möglich an diesen zu halten, und im lebrigen eng an die heil. Schrift anaufchließen. Aber bie Schrifterflarung ift häufig, trop bes erbaulichen Charafters, von weitläufigen eregetischen Buthaten burchtbebt. ftoren ausführliche historische ober rein wissenschaftliche Abschweifungen

<sup>&</sup>quot;) Die Lieber find außer in ben Andachtsfrüchten zu finden in bem Colbiger Gefang buch v. 3. 1817; in bem Dreebenschen Gefang buch v. 3. 1818, Bgl. für die Anfangestrophen diefer Lieber, Mofer "Lexicon ber Theologen." S. 420 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Aholud a. a. D. 303.

bie Einfachheit, und ranben ber Andacht, die boch erweckt werben foll, das Object. Diese unerwänschten Bierrathen, verbunden mit ber platten und pedantischen Ausbruckweise bamaliger Beit, brucken bem Gangen, trop bes in vielfacher Beziehung-Ansprechenben, ben Stempel bes Runftlichen, Gesuchten, ja Affectirten auf. So betrachtet Löscher in der achtzehnten Rede, über Matth. 18, 20, als Mittel gur Andacht "die beilige Chriftengefellschaft nach ihren Gefeten und Statuten und nach ihren Freiheiten und Privilegien". vilegien find brei: Chriftus ift bei ber Bersammlung, Chriftus ift biefer Gesellschaft gewogen als ihr Batron, Prafes und Oberhaupt, Chriftus beschüpet ste, wie g. B. Die Engellandische Physicalgefellschaft von dem brittischen Könige geschütt wird. — Durch folche Bersammlungen, in benen man betet, fingt und Gottes Wort treibt, wird bas Band ber driftlichen Liebe und Einigkeit, welches uns unfer Beiland beim Abschied jur Livree gegeben bat, immer fefter gezogen, ja zuweilen wird ein rohes Weltfind, wenn es in bergleichen Compagnie tommt, also beweget, daß es auf mahre Befferung benft. D baß unter uns, evangelische Christen, solche beilige Berfammlungen nicht fo felten maren. Bie icon mare es, wenn wir absonberlich am Sonntag nach, vollenbetem Bottesbienft orbentliche geiftliche Busammenkunfte hatten. Doch muß babei in Acht genommen werben: 1) daß es ja in Begenwart eines reinen Lehrers gefchehe, ber allein Macht habe zu lehren und die Schrift zu erklaren; die Andern aber nur zu fragen, zu wiederholen und ihre Zweifel vorzubringen; 2) wo ja kein Prediger babei ift, muß im Geringsten nichts Neues vorgebracht, sondern nur was in der Predigt ift gelehret worden, wiederholet werben; 3) man foll in folden Zufammenfunften nicht Glaubensattifel untersuchen, sondern moralia vornehmen, vor allen Dingen aber bie Uebungen in ber Anbacht, als Beten und Singen." bie Rothwendigfeit ber Berfammlungen noch unwiderleglicher zu machen, wird Aristoteles citirt; benn "wo jemals ber heut zu Tage so sehr verfolgte Aristoteles recht gerebet hat, so hat er es bamals gethan, als er ben Menschen ein Zwor nodirinor, ein gesellichgeftliches Thier, genennet hat." Es betundet eine Gebundenheit bes Beiftes burch 28. G. Bofder.

Gewohnheit und Sitte, die betrübend ift, wenn ein und berfelbe Mann in ber Andacht über bas Wort "Alfo hat Gott die Welt geliebt u. f. w." ber vollen Innigfeit feines Glaubens Borte ju geben verfteht in bem iconen Liebe "Entzunde bich bu falter Sinn mit gottgeweihter Liebe", und die Worte des Tertes nicht anders zu erklaren weiß, ale "alfo lang und groß ift Gottes Liebe, baß fie von Ewigfeit zu Ewigfeit reichet und daß feine menschliche Bedanken gu ihrem Gipfel fteigen konnen. "Alfo", fagt ber liebfte Jefus und gehet bamit faft die gange Mathefin ober Lehre von ber Quantität durch; benn nach ber Zahlfunst heißt es eine solche zahlenreiche Menge, baß es nicht fann ausgesprochen werben. Es ift ein numerus infinitus. Der gelehrte Sugenius hat in seinem Cosmotheoro bewiesen, baß bie außersten Kirsterne ungläublich weit von uns, ja über 17 Millionen Meilen entfernt feien. Aber bas ift nichts gegen bie Sohe göttlicher Liebe. Rurg, biefes "Alfo" ift ein heiliges Berwunderungswort, welches uns ben Mund schließt, wenn man die Lange und Höhe ber gottlichen Liebe auszusprechen sich unterstehet, aber auch benselben wieder eröffnet, wenn man fie mit bantbarer Berwunderung toben und preisen will." Gin ebenfo auffallender Wiberspruch ift es, wenn Löscher in ber Andacht "vom Anhalten im Gebet" abermals seine perfonlichen Lebenserfahrungen in einem Liebe ausspricht, bas ein unwiderlegliches Zeugniß feiner Glaubenseinfalt ift\*), und zugleich bas Thema biefer Abhandlung in ein nichtssagendes Wortspiel zufammenfaßt: "Anbachtige Beter als Fürften von Anhalt." Und bergleichen begegnet ihm nicht nur mitunter, sondern das ist der durchgehenbe Charafter bes gangen Buchs. Es ift um fo auffallenber, als biefe Bredigten oder Reben nicht blos geschrieben, sondern auch junachft vor ber Juterbogschen Gemeinde gehalten worben find. Die

herr hore meiner Seufzer Stimm; Und mein betrübt Gebet vernimm, Ich will mit sehnlicher Begier Mich wenden gant und gar zu dir, Beil boch, in bieser ganten Welt, Ich Niemand bestere Trone halt.

Külle seiner Renntnisse, die leiber auch hier zu Tage tritt, und die Genauigkeit der Ausarbeitung nach 25 Predigtmethoden können wir bewundern, auch die gute Absicht, das geistige Leben und die Andacht seiner Gemeinde und seiner Lehrer zu wecken, anerkennen; aber es sehlt seinen Reden die Einfachheit und Erhabenheit evangelischer Predigt, es sehlt die Unterordnung aller Gedanken unter den Ernst des Haubtwecks; und ein feiner Takt in der Auswahl des herbeigezogenen Stoffs und für die Würde des Ausdrucks wird vergeblich gesucht. Zuweilen nur wird er hingerissen von der Wärme seines Gefühls und wirft das steise Prunkgewand von sich. Dann ist er tief in seinen Gedanken und ansprechend in der Form. Die Reden über die hohen Versuchungen und über die Unruhe der Seele kommen aus einem lebendigen Herzen, und in der Morgenandacht spürt man die natürliche Frische seines Gemüths.

Jebenfalls erwarb sich Löscher durch die Herausgabe seiner Andachtsfrüchte allgemeinen Beifall\*). Die Orthodoren konnten nichts an ihm aussehen; aber auch die Pietisten nicht, denn er hatte sie in seinem Anhange "von den Grenzen der Andacht" nicht nur nicht genannt, sondern auch in der That nicht ohne Weiteres gemeint. Hatten die Unschuldigen Nachrichten ihn an die Spize der orthodoren Partei gestellt: so waren seine Andachtsfrüchte ein Zeugnist dafür, daß er die Seinigen nicht im Sinne der Partei, sondern im Sinne der Kirche leiten werde; und ließen erwarten, daß wenn überhaupt, so durch ihn die Stellung der streitenden Parteien eine andere werden könne. Das war der, sur seine persönliche Stellung wie für die lutherische Kirche wichtige Erfolg seiner ersten beiden größeren Schriften, der Frucht seiner ganzen bisherigen Entwickelung.

## III. Die Berufung nach Delissich. (Pia desideria.)

Am Enbe beffelben Jahres noch, in welchem Loichers erfte Schriften erichienen, erhielt er ben 10. November vom Herzog von Merfeburg einen Ruf zum Paftorat und zur Superintenbentur von

<sup>\*)</sup> S. Acta historico-occlosiastica, ber Beitrage 2. Bb., S. 270 ff.

Delitsich. Hier eröffnete sich ihm ein noch größerer Wirkungefreis, und er nahm baher ben Ruf an. Jest heirathete er Elisabeth Kraussold, bie Tochter eines merseburgschen Hofrathe, bes Erbherrn von Dftra und Keuschberg.

Auf die Erfahrungen hin, welche er in seiner bisherigen Amis, wirksamfeit gemacht hatte, führte er auch in biefer Inspection und Gemeinde bie Ratechisation allgemein ein. Sehr balb hatte er fich allaemeine Liebe erworben\*). Bei feinen Amtogeschäften verlor er bie wichtigen Fragen seiner Zeit und die Zustande ber Rirche im Großen und Gangen nicht aus' ben Augen. Auch legte ihm die Rebaction feiner Zeitschrift bie Berpflichtung auf, fich nach allen Seiten hin, in ber theologischen Litteratur und über bie firchlichen Borgange Bu größeren und umfaffenberen Arbeiten fand er jest zu orientiren. feine Beit und feine Beranlaffung, aber fortlaufende fleinere Auffane in den Unschuldigen Rachrichten boten ihm Gelegenheit, Die Stellung in ber Rirche, die er fich erworben hatte, auch in ber Folgezeit zu behaupten. Satte er bisher burch die Grundung einer Zeitfchrift fich bas Mittel verschafft, auf weitere Rreise Ginfluß zu üben, und eine Gemeinschaft unter Bleichgefinnten zu begründen; hatte er in ben Anbachtofrüchten ben Standpunkt angegeben, von welchem aus er bem kirchlichen Berfall entgegen zu treten gebenke, und war er selbst baran gegangen, burch lebenbige evangelische Predigt ben Grund au der Erbauung der Kirche au legen: so wollte er nun auch jest weiter fortichreiten, einzelne Schaben ber Rirche ins Auge faffen, und bas Seinige für ihre Heilung thun. Rach zwei Seiten bin waren die herrschenden Uebelstände fühlbar geworben: sowohl in ber theologischen Wissenschaft wie in bem firchlichen und driftlichen Leben. Löscher fast gunachft bie erftere ine Muge \*\*). Er findet die hauptursache bafür, bag die theologische Wiffenschaft fo wenig blube, in ber Bernachläffigung bes Studium biblicum exege-

<sup>\*)</sup> Bgl. Acta histor.-eccl. a. a. D. Götten "bas jettlebende Europa" Thl. II. S. 169 ff. und Feustelli miscell. S. 71,6 ff.

<sup>\*\*)</sup> Unschuldige Nachrichten. Jahrg. 1702. S. 216 ff.

"Auch wir haben, fagt er, leiber hierbei noch nicht gethan. was wir zu thun schulbig waren. Bur Beit ber Reformation fam zwar bas biblische studium exegeticum wieber auf, aber weil unsere Boreltern bie beste Beit bargu nebst ben praesentissimis adjumentis versaumt hatten, gehet es banut bart und schwer au, und hat bes höllischen Reindes Lift, nebft unfrer verberbten Ratur, es big dato noch nicht zur gehörigen Fulle fommen laffen." Ale ben Grund ber mangelhaften eregetischen Leiftungen früherer Beiten und feiner Beit bezeichnet Löscher bie Vernachlässigung bes Studium's ber beiben Grundsprachen, ohne beren genaue Renntnig alle Bibelforschung nur zweifelhafte Resultate liefern konne. "Die rechtschaffene Unterfuchung bes Grundtertes ift bas Saupt-Mittel, mit welchem man auch allein ben Gegnern gegenüber austommen fann." Mus folder Untenntniß leitet er bie Migbrauche her, welche bei ben Bertheidigern ber heiligen Schrift zu finden seien. "Ach; wie muß fich offtere aus Unwissenheit ober Unbedachtsamkeit ber h. Grund-Text martern laffen. Blobe geben wir nicht benen Wibersachern." Es fehlten aber die lexifalischen und grammatifalischen Sulfomittel, um zu einer sprachlich geficherten Schriftauslegung ju gelangen. Darum bezeichnet es Lofcher als eine Sauptaufgabe, biefe eregetischen Sulfsmittel herzustellen. Er legte auch sofort felbft an biefes muhfame Unternehmen ruftig Sand an. Seine sprachlichen Renntmiffe befähigten ihn besonders bagu. Bunachft läßt er fich bas Sebraifche angelegen fein, weil es hier mehr noch als im Griechischen Noth thue die Grundbedeutungen ber Worte feftauftellen. Denn bie Rabbinen, welche bisher als bie ficherften Führer betrachtet-worben feien, hatten bie größte Berwirrung angerichtet burch bie Behauptung "bag ein Sebraifch Wort wohl zehen, ja offt gang contraire, Bebeutungen habe." Lofder faßt ben Entschluß eine phraseologia biblica auszuarbeiten. Für's erfte will er "die rechte eigentliche Bebeutung berer radicum und gwar ben Unterschied awischen benenienigen, so insgemein pro synonymicis gehalten werben" ausfindig machen \*). Er ift ber Meinung "bag man ihre

<sup>\*)</sup> S. Unfoulbige Rachrichten. Jahrg. 1702. S. 226-240.

Delitsich. Hier eröffnete sich ihm ein noch größerer Wirtungstreis, und er nahm baher den Ruf an. Jest heirathete er Elisabeth Kraufold, die Tochter eines merseburgschen Hofraths, des Erbherrn von Oftra und Reuschberg.

Auf die Erfahrungen bin, welche er in feiner bisherigen Amts. wirksamkeit gemacht hatte, führte er auch in biefer Inspection und Gemeinde die Ratechisation allgemein ein. Sehr bald hatte er fich allgemeine Liebe erworben\*). Bei feinen Amtogeschäften verlor er bie wichtigen Fragen feiner Zeit und die Buftanbe ber Rirche im Großen und Gangen nicht aus ben Augen. Auch legte ihm die Rebaction feiner Zeitschrift bie Berpflichtung auf, fich nach allen Seiten hin, in ber theologischen Litteratur und über bie firchlichen Borgange zu orientiren. Bu größeren und umfaffenberen Arbeiten fand er jest feine Zeit und feine Beranlaffung, aber fortlaufende Heinere Auffate in ben Unschulbigen Rachrichten boten ihm Gelegenheit, bie Stellung in ber Rirche, bie er fich erworben hatte, auch in ber Folgegeit zu behaupten. Satte er bisher burch bie Grundung einer Zeitfchrift fich bas Mittel verschafft, auf weitere Kreise Ginfluß zu üben, und eine Gemeinschaft unter Bleichgefinnten zu begründen; hatte er in ben Andachtsfrüchten ben Standpunkt angegeben, von welchem aus er bem firchlichen Berfall entgegen ju treten gebenke, und war er felbft baran gegangen, burch lebendige evangelische Bredigt ben Grund zu ber Erbauung ber Kirche zu legen: so wollte er nun auch jest weiter fortichreiten, einzelne Schaben ber Rirche ins Auge faffen, und bas Seinige für ihre Beilung thun. Rach zwei Seiten bin waren die herrschenden Uebelftande fühlbar geworben: sowohl in ber theologischen Wissenschaft wie in bem firchlichen und driftlichen Leben. Lofcher faßt junachft bie erftere ine Auge \*\*). Er findet die hauptursache bafür, bag die theologische Wiffenschaft so wenig blühe, in ber Vernachlässigung bes Studium biblicum exege-

<sup>\*)</sup> Bgl. Acta histor. - eccl. a. a. D. Götten "bas jestlebende Europa" Thl. II. S. 169 ff. und Feustelii miscell. S. 716 ff.

<sup>\*\*)</sup> Unschulbige Nachrichten. Jahrg. 1702. S. 216 ff.

"Auch wir haben, fagt er, leiber hierbei noch nicht gethan, was wir zu thun ichulbig waren. Bur Zeit ber Reformation fam zwar bas biblische studium exegeticum wieber auf, aber weil unsere Boreltern ble beste Zeit bargu nebst ben praesentissimis adjumentis versaumt hatten, gehet es banut hart und schwer zu, und hat bes höllischen Reindes Lift, nebft unfrer verberbten Ratur, es big dato noch nicht jur gehörigen Fulle fommen laffen." Als ben Grund ber mangelhaften eregetischen Leistungen früherer Zeiten und seiner Zeit bezeichnet Lofcher bie Bernachlässigung bes Studium's ber beiben Grundsprachen, ohne beren genaue Renntnig alle Bibelforichung nur zweifelhafte Resultate liefern tonne. "Die rechtschaffene Untersuchung bes Grundtertes ift bas Saupt-Mittel, mit welchem man auch allein ben Begnern gegenüber auskommen fann." Aus folder Unkenninis leitet er bie Migbrauche her, welche bei ben Bertheibigern ber beiligen Schrift zu finden seien. "Ach; wie muß sich offters aus Unwissenheit ober Unbedachtsamfeit ber h. Grund-Text martern laffen. Bloge geben wir nicht benen Wibersachern." Es fehlten aber bie leris falischen und grammatitalischen Sulfsmittel, um zu einer sprachlich geficherten Schriftauslegung zu gelangen. Darum bezeichnet es Loscher als eine Sauptaufgabe, biefe eregetischen Sulfsmittel berauftellen. Er legte auch fofort felbst an biefes muhfame Unternehmen ruftig Sand an. Seine fprachlichen Renntmiffe befähigten ihn besonders bagu. Bundoft tast er fich bas Bebraifche angelegen fein, weil es hier mehr noch als im Griechischen Noth thue die Grundbebeutungen ber Worte Denn die Rabbinen, welche bisher als die ficherften festauftellen. Rührer betrachtet-worben feien, hatten bie größte Berwirrung angerichtet burch die Behauptung "bag ein Sebraisch Wort wohl zehen, ja offt gang contraire, Bedeutungen habe." Lofcher faßt ben Entschluß eine phraseologia biblica auszuarbeiten. Für's erfte will er "die rechte eigentliche Bedeutung berer radicum und zwar ben Unterschied awischen benenjenigen, so insgemein pro synonymicis gehalten werben" ausfindig machen \*). Er ift ber Meinung "bag man ihre

<sup>\*)</sup> S. Unfoulbige Rachrichten. Jahrg. 1702. S. 226-240.

eigentliche emphatische Bebeutung aus benen Buchftaben und benen radicious primigeniis bisyllabicis herque suchen fonnte." Doch foll außerbem noch die LXX benutt werden; ferner find die eregetischen Untersuchungen über einzelne oft wiederkehrende biblische Redensarten und auch bie concordantiae reales zu berüchsichtigen, wenn fie auch mehr auf die Sachen als auf die Phrases seben. Durch eine auf folde Weise gewonnene sprachliche Grundlage hofft er eine Bereiches rung und Vervollfommnung ber Eregese zu erzielen, und burch biese eine tiefere Begründung ber feligmachenden Lehre durch bas Wort Gottes, und eine genauere Untersuchung mancher Lehrstücke. Folge bavon werbe ferner sein "daß die heil. Schrift auf diese Art beffer und erbaulicher erflart werbe, und benen Bredigern eine große Hülfe in ihrem Amt verschaffet werbe, gründlich, beutlich, leicht und erbaulich zu predigen." Um so große Bortheile für die Schriftauslegung und für die Kirche zu erringen, arbeitete Loscher unermüblich, und gab mehrere Jahre später die Frucht dieser Studien in einem umfaffenden Werte \*) heraus.

Bu gleicher Zeit war er bemüht, einzelne Lehren, die in ben neueren Streitigkeiten häusiger zur Sprache kamen, beispielsweise einer gründlichen eregetischen und gewissermaßen biblisch-theologischen Brüssung zu unterwersen, so insbesondere die Lehre-von der Wiederbringung, von der Gnadenwahl und vom Sonntage \*\*). Ganz besondere Mühe aber wandte Löscher bei diesen Studien auf gewisse Vorarbeiten sür ein antiatheissisches und antisanatisches Werk. Er erforscht biblisch, historisch die origines religiosae. Aus den Angaben der h. Schrift, mit Vergleichung der einschlagenden Profanschriststeller, und durch etymologische und sprachvergleichende Combinationen, will er den gesschichtlichen Nachweis sühren, wie die in den ersten Zeiten der Völlersbildung (1 B. Mos. 10.) noch vorhandene Ersenntniß und Verehrung

<sup>\*)</sup> V. E. Loescheri "de causis linguae Ebraeae" 1706.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bie Unfoulb. Rachricht. Jahrg. 1702. S. 463. 721. 830. 846. 784. In Beranlaffung biefer Untersuchungen ift Lofcher genothigt eine Auslegung von Rom. 5, 12—21 zu geben. hier erklart er bas έφ' φ mit "als auf welchen fie (b. i. zum Tobe) alle gefündiget haben. S. S. 721.

bes wahren Gottes junachft in einzelnen Bollern, insbesonbere bei ben Phoniziern und Aramdern fich verbunkelt habe; und wie bann von bort aus fich ein und baffelbe Beibenthum, wenn auch unter verschiedenen Formen, über bie gange Erbe mit Ausnahme bes Bolfes Ifrael verbreitet habe. Es liegt ihm namentlich baran, bie Ginheit ber mannigfach von einander abweichenden Bogenbienfte, und ber in vielen Gotternamen auffallend übereinftimmenben mythologischen Sagen ber verschiebenen Bolfer aus ber Beschichte zu erflaren. Für bie Darftellung follen als Anhaltspunkte vorzüglich bie geschichtlichen Angaben ber h. Schrift bienen. Auf folche Beise hofft er ben erften Anfange- und einheitlichen Ausgangepunft aller Irrthumer ber Welt und insbesondere berjenigen, welche zu seiner Zeit die driftliche Rirche gefahrbeten, aufbeden und bann erft eine allumfaffenbe und boch einbeitliche Geschichte ber Entwidelung- biefer fo mannigfach gestalteten Arrthumer conftruiren ju konnen. Gine folde Untersuchung werbe allein genügenden Aufschluß über bas eigentliche Befen ber Brrthumer geben, und ein Mittel ju schlagenber Wiberlegung ober Ueberführung ber Gegner barbieten \*).

Das waren die Arbeiten, benen Löscher sich unterzog, um die theologische Wissenschaft zu beleben und zu fördern. Aber auch den herrschenden Uebelständen im kirchlichen und dristlichen Leben widmete er seine Ausmerksamkeit; und zwar jest in sehr eingehender Weise, indem er die wichtigen praktischen Fragen einzeln in's Auge saste. Seine Ansichten und Rathschläge legt er in Abhandlungen nieder, welche er selbst seine "pia desideria" nennt. Es sei nicht hinreichend blos der Wahrheit dienen zu wollen; "Veritas et Pietas, Wahrheit und Gottessurcht soll unser beständiges symbolum bleiben." Mit diesen Worten eröffnete Löscher den dritten Jahrgang der Unschuldigen Rachrichten, und biese Worte blieben das Motto seines Lebens und Wirkens. Aus dem rechten Eiser für die Wahrheit gingen seine Vorschläge zur Besörderung der Gottess

<sup>\*)</sup> Bgl. Lofders Auffate unter bem Titel: "origines religiosae" in b. Unfdulb. Radricht. Jahrg. 1702. S. 609 ff. 668 ff. 751 ff. 833 ff., und über bie leitenben Gefichtspuntte S. 516—523.

furcht, feine pia desideria bervor, bie fich gemäß ber Ginrichtung ber Zeitschrift, in welcher fie erschienen, ebenfalls in Altes und Reues theilten. "Bei bem Alten foll jebesmal etwas lobwurbiges aus ber alten Rirchen, beffen Erneuerung wohl zu wünschen ware, mitgetheilt werben, bei bem Reuen aber etwas, fo bighero zwar unbrauchlich gemefen, gleichwohl aber zu vielem Guten bienlich fein konnte." Jest follte es fich zeigen, ob die allgemeinen Grundfage Lofchers fich auch in Rathichlagen, die bas Einzelne betrafen, wurden burchführen laffen. "Reine Reformation" bas fpricht er auch jest wieber ausbrudlich aus, ehe er baran geht, bas Gefallene aufzurichten. Und er thut ben erften Schritt bagu blefem Brincipe treu zu bleiben, wenn er bei seinen Borschlägen vor Allem auf das durch die Erfahrung früherer Beiten Bemahrte gurudgehen will. Und bag er überhaupt Reues m geben beabsichtigt, bas tritt mit jenem Grundfaße nicht in Wiberwruch; benn er will auch bas Reue nicht anders, als unter Wahrung bes kirchlichen Organismus in ber Form, in ber er vorhanden ift. In Diefer Bergichtleiftung auf Angerordentliches und in Diefer Bietat gegen das Althergebrachte spricht fich ebenfo fehr Loschers firchlicher Sinn aus, wie in seinem unbedingten Kefthalten an ber reinen Lehre. In allen brei Beziehungen wußte er fich im Begenfan zu ben Bietiften \*). Und mit Recht; benn auch biejenigen unter ihnen, die weit bavon entfernt waren, in Opposition jur Rirche gu treten, neigten, was ihre Sympathien betraf, immer eher zum Außerorbentlichen, zum Reuen und zu einer Milberung ber Lehrbestimmtheit.

An allen brei Ständen läge die Schuld des firchlichen Berfalls, bas hatte Löscher in seinen Andactsfrüchten behauptet; alle brei Stände sucht er hier daher bei seinen Desiderien und Rathschlägen zu beruckssichtigen. Den Stand, auf welchen die größte Berantwortlichkeit geslegt war, die Träger des kirchlichen Amts, saßt er zunächst ins Auge. Bon der Boraussehung ausgehend, daß aus der zunehmenden Zersplitterung und aus dem Berfall des äußeren kirchlichen Organissmus eine große Zahl der herrschenden Uebelstände herzuleiten sei;

<sup>\*)</sup> Bgl. Un fculb. Radr. Jahrg. 1702, S. 159,

bringt er auf Bieberherstellung einer engen und regelmäßigen Berbindung amischen allen Amtebrüdern. Diefe foll angebahnt werben burch Biebereinführung ber Sendbriefe (encyclicae epistolae) ber alten Rirche\*). Durch solche Sendbriefe konne ein Band ber Liebe gefnupft, bas Gefühl ber Gemeinschaft genahrt werben. Gie boten benen, die in ber Amtoführung erfahren feien, Belegenheit die Anfanger zu unterweisen, und bie Lassigen zu ermahnen. Rur mit vereinten Rraften und mit vereintem Bebete fonne bas Wohl ber Rirche, auch in Betreff ber obwaltenben Streitigfeiten, geforbert werben \*\*). Much forbert lofder bie Brediger auf, eine Beitung ju grunben, um in berfelben ihre Erfahrungen in ber Seelforge und Bemerkungen über ben Zustand ber Gemeinben zu veröffentlichen, und geeignete Borichlage jur Befferung ber firchlichen Buftanbe ju machen. Superintendent jedes Sprengels folle fich bann die Verpflichtung auferlegen, ben wefentlichen Inhalt eines Jahrgangs bem Confiftorium ju weiterer Berudfichtigung mitzutheilen. Auf alle Beife muffe gegenfeitige Belebung und Anregung ermöglicht werben; fie thue bringend noth, weil eine unverantwortliche Aeußerlichkeit in ber Berwaltung bes heiligen Amis um fich gegriffen habe. "Es ift ja unläugbar, geliebte Mitbruber, bag unter und, die wir verordnet find jum Dienft ber Rirche und zur Beilung ber Gewiffen, viele ihrem Berufe Benuge gethan ju haben meinen, wenn fie nur regelmäßig bie Bredigten por ber Bemeinde halten, und haufig bie Sacramente verwalten und austheilen! Wollen wir boch ja nicht beffen vergeffen, bag uns bie Herzen und nicht die Ohren anvertraut find, und daß eine folche Bernachlässigung ewiges Berberben nach fich zieht!" \*\*\*) Golden Bu-

<sup>\*)</sup> S. Unfaulb. Radr. Jahrg. 1703, S. 33 ff.: "nam et unio ista, quae inter ministros Dei esse debet, hoc pacto integra servaretur, immo multis modis augeretur."

<sup>\*\*)</sup> Lofder bittet hier feine Amtebruber auch barum, auf eine Abstellung ber überhandnehmenben Titelsucht und ber übertriebenen Hoflichkeiteformeln bebacht zu sein; benn ben Dienern Gottes stehe bergleichen nicht an.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Unfoulb. Rachr. Jahrg. 1703, S. 62: "cogitemus, quaeso, animas nobis concreditas esse, non aures."

. ständen wirtsam entgegenzutreten, bazu reichten weber encotlische Briefe noch auch eine prattifche Zeitfchrift aus. Auch Loscher fühlt bas, wenn er vor allen Dingen bas perfonliche Verhaltniß ber Prebiger zu einander zu begründen, die Bruderliebe zu erwecken, und in der Absicht baufigere Busammenfunfte und Convente der Amtogenoffen untereinander ju Stande ju bringen, bemuht ift. Gegenseitige Bucht und Bermahnung aufzustehen vom Schlaf, tonne am wirtsamften auf biesem Wege geübt werben; und ben gemeinsamen Berathungen und bem gemeinschaftlichen Gebete werbe ber Segen beffen nicht fehlen, ber verheißen habe gegenwärtig zu fein, wo zwei ober brei in feinem Namen versammelt seien. Auch fnüpft Loscher an die Wieberbelebung biefer alten firchlichen Sitte die Hoffnung, nicht blos einzelne Sprengel, sondern die Rirche im Großen und Gangen in folchen Bersammlungen vertreten ju feben \*). Freilich aber mußte bie Belebung ber Prebiger boch für bie Gemeinbeleitung von wenig eingreifender Bebeutung bleiben, so lange die Rirchenzucht mehr und mehr in Berfall gerieth. Das Recht ber Schluffel war vorhanden, aber bie Rirche wurde burch bie Schwerfälligfeit ihrer Berfaffung an einer wirtfamen Ausübung verhindert. Und wenn die erforberlichen letten Bestätigungen ber verhängten Rirchenstrafen von Seiten ber Consistorien immer häufiger fich verzögerten ober ausblieben, weil Gleichgültigfeit und Indifferentismus burch bie weltlichen Mitglieder in bas Rirchenregiment eingebrungen mar; so erhoben viele ber Orthodoren um so lautere Rlagerufe, je mehr fie, bei ber Aeußerlichfeit ihrer Gemeindeleitung, auch bie Rirchenzucht nur völlig äußerlich und barum tyrannifc, nämlich lediglich burch Erzielung von Confistorialentscheibungen, ausgeubt hatten. Lofder bedauert freilich auch die Erschlaffung ber Confistorien, aber macht zugleich barauf aufmertsam, baß bie Rirchenzucht, recht geübt, auch burchaus in ben wenigsten, weil nur in ben außerften Fällen, in die Sand biefer Behörde gelegt fei. Denn jede fchriftgemäße Ausübung ber Schluffelgewalt muffe bie gradus admonitionis beobachten, und nur ber britte und hochfte gradus erforbere bie Mit-

<sup>\*)</sup> S. Unfdulb. Rachr. Jahrg. 1703, S. 81-85.

wirfung bes Confistoriums. Das "solus solum admone, coram testibus admone: die ecclesiae" sei die Richtschur, von der unter keiner Bedingung abgewichen werden durse, solle die Sache selbst nicht drunter leiden. In der sächstischen und würtembergischen Kirchenordnung sei auch das dieser Regel entsprechende Berfahren gesehlich vorzeschrieben. Man solle deshalb die gegenwärtigen Berhältnisse sich dadurch zu Rute machen, daß man die beiden ersten Grade der Admonition um so gewissenhafter übe, se ausschließlicher dieher der dritte Grad allein gebraucht worden sei. Eine rechtschaffene Benutzung bessen, was Gottes Gnade noch übrig gelassen habe, und gewissenhafte Fürditte für die Inhaber des Kirchenregiments sei der Kirche sörderlicher, als die Hände in den Schoof zu legen und mit unnügen Klagen die Zeit verstreichen zu lassen \*\*).

Mit ben bisherigen Desiberien beabsichtigt Loscher Diejenigen, bie bereits bas Amt ber Rirche verwalteten, an gewiffenhaftere Pflichterfüllung zu mahnen und ihnen die Mittel an die Sand zu geben, burch welche unter Gottes Beiftand eine Gesammterneuerung bes gangen Lehrstandes ju Wege gebracht werben fonne. Dabei vergaß er nicht, daß, sollte nachhaltig geholfen werben, alle Sorgfalt auf bie rechte Unterweisung und Erziehung berer angewandt werben muffe, bie fich für bas Umt vorbereiteten. In ben Stubirenben ber Theologie und in ben Canbidaten habe bie Rirche fich eine neue Generation frommer und berufstreuer Brediger herangubilben. Burgel ber herrschenden Uebel, ber Aeußerlichkeit in ber Kuhrung bes Amts, bes Mangels an geiftlicher Beihe und Frommigfeit bes Wandels, sei das Leben ber Theologen auf ben Universitäten und die unwürdige Art, in der die Zeit der Borbereitung jum Dienfte ber Rirche verbracht wurde. Auf die freche Entschuldigung, burch die Erfahrung in aller Art Lafter wurden die Theologen fväter, in ber Predigt und Seelsorge, ben Sunden und Laftern in ihren Gemeinden um fo beffer entgegenzutreten verfteben, findet er feine Antwort. "Die Wirklichkeit spricht wahrlich ju beutlich: mit wie großem Wiberftreben

<sup>\*)</sup> Bgl. Unfchulb. Rachr. Jahrg. 1703, S. 100-106.

und mit welchen Schwierigkeiten bie Gewohnheiten bes luftigen Lebens bei ber Berwaltung bes Umts abgelegt werben!" Alfo bas Leben ber Theologen auf ben Universitäten foll ein anderes werben. Darauf bingumirten fei die Aufgabe ber afabemischen Lehrer, insbesondere berer, Die burch ihren Ruf eine große Buborerschaft hatten. In ben Borlefungen bie Jugend zu rechtschaffenem fittlichem Wandel zu ermahnen, fei nothwendig, aber bas genuge nicht. Bereine unter ben Candidaten follten fie grunden, in welche nur tuchtige und fittlich ftrenge Junglinge eintreten durften \*). Durch Berpflichtung gur Beobachtung ber festgestellten Befege, burch gemeinschaftliches Gebet und fromme lebungen wurden fie abgehalten werden von Trinfgelagen und vom Spiel, von unanständigen Scherzen und Ueppigkeit in ber Kleibung; bagegen burch wurdige Leitung und gegenseitige Unterftühung zu driftlicher Frommigfeit und insbesondere zur Treue im Gebet heranreifen. Und aus ber Bahl biefer Canbidaten mußten allein bie am meiften Geförberten von bem Prafibenten bes Bereins ben Batronen jur Besetzung erledigter Pfarren empfohlen werben. Die Brofessoren ber Theologie bittet Loscher bringenb, ihres hohen Berufe, sei es auf biese, sei es auf eine andere Beise, eingebent ju fein; und bie Anechte Gottes und Diener ber Rirche heranzuziehen gur Ehre Gottes und jum Segen ber Rirche \*\*).

Eine umfassende und gleichmäßige Aussührung der verschiedenen Rathschläge Löscher's konnte am leichtesten vom Kirchenregimente angebahnt, jedenfalls wesentlich gefördert werden. Ihm stand es von Rechts wegen zu, über Aufrechterhaltung alter kirchlicher Gesetze und Gebräuche zu wachen, und Neues, wenn sich kein berechtigter Widerspruch erhob, mit bindender Kraft einzusühren. Die Stellung, die das Regiment zur Kirche und zu den Fragen der Zeit einnahm, war unter allen Umständen von großem Gewicht. Deßhalb sühlt

<sup>\*)</sup> Für die Stiftung biefer societates candidatorum ministerii beruft &b fcher fich auf bas Beispiel ber romisch-fath. Kirche.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Unichulb. Nachricht. Jahrg. 1703, G. 174—177. — Daß Edicer, fobalb er im Stanbe war, felbst jur Berwirklichung biefes Defiberiums ichritt, werben wir weiter unten feben.

Lofcher bie Rothwendigfeit, sich mit einem Defiberium gerabezu an bas Rirchenregiment zu wenden, und zwar um bie Wieberherstellung ber alten lutherischen Rirchenvisitationen in ihrer ursprünglichen firchlichen Form zu bitten. Die Bisitation war im Grunde bas, wodurch bas protestantische Rirchenregiment noch am unmittelbarften fich als integrirenden Bestandtheil des firchlichen Organismus auswies. Je außerlicher baher mit ber Beit bie Stellung bes Rirchenregiments gur Rirche murbe, besto feltener und außerlicher wurden auch die Rirchenvisitationen. Wenn Loscher nun Wiedereinführung ber Bisitationen forberte, so war es ihm nicht blos barum zu thun, die Lehre und ben Wandel ber Brediger einer heilsamen Aufficht ber Kirche zu unterwerfen, sondern er wollte vielmehr das Rirchenregiment wieder mehr in bie Kirche eingliedern, indem er es an eine feiner wichtigften Bflichten erinnerte und barauf aufmertfam machte, bag aus ben im Namen der Rirche und in evangelischem Geifte auszuübenden Bisitationen allmälig bloge Revisionen von Staats wegen geworben feien. Anftatt Befferung im Auge ju haben, thaten fie unter Leitung eines weltlichen Brafibenten nichts Anderes, als Strafen nach bem Mafftab des burgerlichen Gesetzes zu verhängen. Für die erfte Bedingung einer fegensreichen Umgestaltung erflart Lofder bie Leitung ber Bistitation burch einen Theologen, bem weber Ehrgeig, noch Gewinnsucht, noch Bergnügungesucht nachgesagt werden tonne; vorläufig aber follten boch wenigstens aus ben Dienern bes Staats nur folche ausersehen werden, die mahrhaft von driftlichem Geifte burchbrungen feien. \*)

Endlich spricht Löscher auch seine Desiberien aus in Betreff bes britten Standes, ber Gemeinben. Einmal halt er es für vorzugs- weise nothwendig, bas Band ber Liebe und bas Gesühl ber Gemeinschaft unter ben Laien ebenso wie unter ben Predigern wieder zu erneuern, und schlägt dazu eine modificirte Wiedereinsührung der Liebesmahle ber alten Kirche vor \*\*); dann aber ist er auch darauf

<sup>\*)</sup> Bergl. Unfdulb. Nachricht. Jahrg. 1703, G. 189-191.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. über biefen eigenthumlichen Borfchlag die Un foulb. Nachrichten Jahrg. 1703, S. 136-138. Es follten nach jeder Abendmahlsfeier bie wohls

bebacht, die Gemeinden zu organisiren, und zu diesem 3wede bie Berftellung bes Diakonate augurathen. Bu biefem Umte follten theils solche gewählt werben, die eine theologische Borbildung erhalten hatten, theils folche Laien, benen bie Sorge für die Kirche anvertraut werden konne. Die Verwaltung der Armenhäuser, die Pflege ber Saus-Armen, die Sorge für verwaiste Kinder sei ihnen, nachbem fie feierlich in ihr Amt eingeführt worden, ju übertragen. Borzugeweise aber hofft Loicher, burch Diakone ein lebendigeres Berbaltniß zwischen bem Amte und ber Gemeinde vermitteln zu konnen, und auf diesem Wege die specielle Seelsorge möglich und erfolgreich ju machen. Gin einziger Mann konne nicht alle Glieber feiner Gemeinde so kennen und beaufsichtigen, wie es noth thue; besonders nicht, wenn er außerbem für die Bearbeitung des Adere und ben Berfauf feiner Felbfrüchte forgen muffe. Diatone follten ben Brebiger unterftugen, ihm von Vorgangen in ber Gemeinbe Anzeige machen, ober auch ihre burgerliche Stellung ober ihre verwandtschaftlichen und freundschaftlichen Berbindungen dazu benuten, um ihrerseits biejenigen, welche auf gefährlichen Wegen wandelten zu ermahnen und zurechtzuweisen. Auf eine folche gegenseitige Unterftugung von Amt und Gemeinde mußten alle weiteren Berfuche gur Belebung ber Rirche rechnen können, sollten fie von Erfolg fein. — Um jedoch auch bervorzuheben, wodurch in unmittelbarer Weise driftliches Leben in ben Gemeinden gewedt werden fonne, ermahnt Lofder bas Rirchenregiment wie bas firchliche Amt bazu, die driftliche Sonntagsfeier wieber nachbrudlicher ju forbern. Die Gemeinden sollten wiederholt auf bie Bebentung bes Sonntage, ale eines Tages ber Rudfehr ju Gott und ber Ginfehr in fich felbst aus ber gerftreuenden Arbeit ber Woche, aufmerksam gemacht und bazu ermahnt werben, nach bem Bottesbienfte jum Lesen ber Schrift und ju gemeinschaftlichem Gefange jusammengutommen; im Gebete bie Gunben ber vergangenen

habenden Communicanten ihren mittellofen Abenbmahlsgenoffen ein reichliches, aber einfaches Mahl bereiten laffen. Der Prediger folle an demfelben Theil nehmen und ihm burch Gebet und Vermahnung einen erbaulichen Charafter geben. Woche vor ben Herrn zu bringen und Kräftigung und Borbereitung für die bevorstehende Arbeit zu suchen. Die Obrigkeit musse durch Beschränkung ber vielsachen Sonntags-Lustbarkeiten helsend eingreisen, die Prediger aber durch Bespergottesdienste und erbauliche Bersamm-lungen einen Bereinigungspunkt für diesenigen darbieten, die sonst nur zu leicht ben mannigsachen Berlockungen zur Beute würden. \*)

So tiefgebend und umfaffend auch Lofder's Berftandnis fur Die beklagenswerthen Buftanbe ber Rirche war, fo lebhaft er auch bas Bedürfniß fühlte, ju helfen und ben 3wiespalt zwischen Lehre und Leben aufzuheben, fo hatte er boch bei allen seinen Defiberien niemals bie Schranten überschritten, beren Einhaltung fein firchliches Bewußtfein forberte. Wahrung ber reinen Lehre und Aufrechthaltung bes firchlichen Organismus burch angemeffene Berudfichtigung ber eigenthumlichen Rechte und Pflichten jebes Standes, und Anwendung ber bereits im Besite ber Rirche vorhandenen Mittel - war bas, was er in seinen Borfcblagen jur "Beforberung ber Gottesfurcht" nie vergaß. Die Berwirflichung feiner Bunfche murbe baburch unzweifelhaft erschwert, und wenn auch biese gelang, boch ber Erfolg vergogert. Die Befürchtung, baß alle pia desideria vergeblich sein wurden, mußte um fo größer fein, je mehr Lofcher, jenen leitenben Grundgebanfen gemäß, bei feinen Rathichlagen vorzugeweise bas firchliche Amt im Auge gehabt hatte, und beffen Mitwirfung für bie Ausführung aller Defiberien in Anspruch nahm. Denn gerabe Die Inhaber bes firchlichen Amts waren hauptfächlich Schuld an bem firchlichen Berfall. Loicher verhehlte fich biefe Schwierigkeit nicht, aber an seinen Grundsäten ließ er fich baburch nicht irre machen, sondern sprach vielmehr rudhaltelos feine Entruftung und feinen

<sup>\*)</sup> Bergl. Unschuld. Nachr. Jahrg. 1703, S. 215 ff. — Die Frage, ob und warum ber Sonntag geseiert werden musse, wurde in jener Zeit der Gegenstand vieler Streitigkeiten zwischen den Orthodoxen und Bictisten. Die letteren behaupteten häusig, der Christ sei nicht verpstichtet zur Sonntagsseier, sondern vermöge seiner gristlichen Freiheit nach Koloss. 2, 16 der alttestamentlichen ceres monial-gesetzlichen Forderung enthoben. Ebenso wenig sei ein Christ, der schon weiter im Glauben gekommen, zum Besuch des öffentlichen Gottesdienstes verbuns den. Bergl. Unschuld. Nachricht. Jahrg. 1702, S. 788 u. a. a. D.

Schmerz über die unter ben Dienern ber Rirche herrschenden beiben Sauptfunden aus; ermahnte und bat, fie möchten doch umtehren vom Wege bes Verberbens. \*) "Fluchwürdige Gelbgier, die Wurzel alles Schlechten, verführt biejenigen, bie berufen find in gegenwärtigen Zeiten Christo zu bienen, zum größten Schmerze aller Frommen, baju, das heilige Umt und die forgfältige Berwaltung beffelben ju vernachlässigen, bagegen bem Gewinne nachzulaufen und Schandlichkeiten (corruptelae) aller Art zu begeben. \*\*) Ach, könnte ich mit meinen Thranen und Seufgern biejenigen, die mit biefem Lafter befledt find, bagu bringen, fich burch bas Beispiel ber Rirche früherer Zeiten erschüttern zu laffen und biesen Schanblichkeiten ben Rucken ju fehren! Laßt uns Seelen gewinnen, nicht Reichthumer, nach himmlischen Schäten trachten und nicht nach irbischen." Das andere allgemein verbreitete lebel, das Loscher bekampft, mar die . maßlose Ehrsucht. Diese bringe es bahin, baß bie Diener ber Rirche, wenn fie ein höheres Umt befleiheten, herrichen wollten, und beshalb fich gegen Ginige in unerlaubter Beise gefällig erzeigten, Andere bagegen verächtlich behandelten. Sie erzeuge bas raftlofe Jagen nach höheren Stellen, die höfische Titelsucht und die unaufhörlichen Streitigfeiten um ben Borfit.

Das waren die großen Hindernisse, welche Löscher bei seinen Plänen das Leben der Kirche zu erneuern, zu überwinden hatte. Hier konnte nur langsam und allmälig eine Beränderung eintreten. Deshalb faßte Löscher auch alle seine Bitten und seine Rathschläge immer wieder in das Eine, was hauptsächlich noth thue zusammen: eifriger und fleißiger zu sein im Gebet und in der Fürbitte. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Unichulb. Rachr. Jahrg. 1703, S. 255 ff. u. S. 272 ff.

<sup>\*\*)</sup> Lofcher erwähnt beffen, baß einige Brebiger unbemittelte Gemeindeglieber nicht zum heil. Abendmahle zugelaffen hatten, weil sie mit der Zahlung
ber Bredigergebühren im Rucftande waren. Unschuld. Nachr. 1703, S. 256.

\*\*\*) Alle biese Auffäge in den Unschuldigen Rachrichten, welche die pia desideria enthalten, erschienen anonym. Auch habe ich nirgende bie ausbruckliche
Angabe finden konnen, daß diese Auffage von Losch er seien. Dennoch ift es unzweiselhaft, daß er der Berfaffer ift. Denn 1) war er berjenige, der die Zeitschrift nicht blos redigirte, sondern auch vorzugsweise durch eigene Arbeiten sich

Mit bem Erscheinen ber pia desideria ober mit bem Jahre 1703 schließt fich die erfte Periode ber litterarischen und firchkoen Birffamfeit Lofcher's ab. Sie begann mit bem Eintritt in's praftifche Amt, und ift burch bie Begrundung ber theologischen Zeitschrift, burch bie Berausgabe ber Andachtsfruchte und bie Abfaffung ber pia desideria in ihrer Eigenthumlichkeit gezeichnet. Diese brei litterarischen Arbeiten tragen einen gemeinschaftlichen Charafter. verfolgen alle einen praktisch-kirchlichen 3wed. Sie find alle beherrscht von den großen Fragen, welche die evangelische Kirche in iener Beriobe ihrer Entwidelung faft ausschließlich bewegten. Lofcher lebt gang und gar mit und für die Rirche. Und er wird nicht fortgeriffen von bem Strome, fonbern vermoge feiner naturlichen Begabung, burch seine wiffenschaftliche Richtung, und vor allem burch bie Lebendigfeit feines firchlichen Glaubens hat er fich eine felbfiftanbige, feste und hervorragende Stellung erworben. Er fampft mit einer Partel, aber nicht für bieselbe. Er fteht allein, aber nicht weil er seine individuelle Geiftes- und Glaubensrichtung, sondern weil er die

an ihr betheiligte. Insbesondere find bie fleineren Auffage meift von ihm, mahrend bie Bucheranzeigen und Rritifen verschiebene Berfaffer haben; 2) wirb ber Blan gur Abfaffung ber pia desideria in ber Borrebe (bes Jahrganges 1703), ble boch wohl von ber Revaction abgefaßt fein mußte, jum erften Mal mitgetheilt. - Dag bie Borrebe von Lofcher ift, geht aber unzweifelhaft baraus hervor, daß hier ber Inhalt und bie Tendeng ber Beitschrift in bas Motto "voritas ot pietas" jufammengefaßt wirb, welches auch bas Motto faft aller fpateren Schriften Bofder's ift. "Timothous vorinus" foll nach Lofder's eigner Ausfage nur ber in bie Form eines Namens gebrachte Bablipruch fein. Und mit bie fem Bablfpruche Lofcher's wird von bem Berfaffer ber Borrebe (1703) bie Abfaffung ber pia desideria motivirt. Endlich ift 3) unter ben übrigen Mitarbeitern an ber Beitschrift welche bei Gotten "bas jest lebenbe Europa", Thl. II, S. 169 ff., alle genannt find, Niemand zu finden, bem bie Abfaffung zuerfannt werben konnte; wahrend bie pia desideria nach Inhalt und Form ber Berfonlichfeit gofcher's, feiner wiffenschaftlichen Grundrichtung, feinem Plane fur bie gange Beitschrift (Altes und Denes), feiner Entwidelung bis jum Jahre 1703, vollfommen entsprechen. Auch ift er es, ber in feinem Amte mehrere Ginrichtungen trifft , bie ibm völlig eigenthumlich find, und babei gang an bie pia desideria fich anschließen, fo z. B. bas consortium theologicum u. a. 23. G. Bofder.

Kitche vertritt. — Welch ein Gegensatz zwischen der Zeit der Borbereitung und dieser ersten Periode der kirchlichen Wirksamkeit! Immer tieser wird er in die Schicksale der Kirche hineingezogen und in die Zeitereignisse verwickelt. Zunächst nimmt ein anderer Gegenstand, als der bisherige, seine Ausmerksamkeit und Thätigkeit auf eine Zeit lang in Anspruch. Es ist die mit erneuerter Kraft wiederkehrende unionistische Bewegung in der lutherischen Kirche.

## IV. Löfder und bie Unionsversuche vom Jahre 1708.

. Seit ben Bestrebungen bes Landgrafen Philipp pon Seffen und bem Marburger Colloquium hatte es faft ju feiner Beit an Bersuchen gefehlt, eine Union awischen ber reformirten und lutherischen Rirche au Stande au bringen. Doch waren fie alle gescheitert. Selbit bie Religionsgespräche von Leipzig (1631) und zu Thorn (1645) hatten, trop ber Bunfche bes Churfurften von Brandenburg und trop ber gegenseitigen Unnaberung awischen ben Bertretern beider Rirchen, bie gehofften Erfolge nicht gehabt. Auch bas unter bem Einfluß bes Synfretismus gehaltene Religionsgesprach von Caffel (1661) war ohne Resultate geblieben. Ebenso wenig hatte ber im Intereffe ber Union herumreisende schottische Beiftliche Duraus etwas ausrichten können. — Unterbeffen war die Lage der lutherischen Rirche immer gefahrvoller geworben. Richt nur hatten viele beterogene Elemente fich in fie eingeschlichen, sonbern auch von Rurften, welche in ber Beit ber Reformation bie Borfechter ber Kirche gewesen maren. hatten bie vornehmften und machtigsten ben Glauben ihrer Bater verlaffen. Seffen und die Bfalg maren reformirt geworben, ber Churffirft von Brandenburg mar ebenfalls (1613) übergetreten, und endlich verließ ber Churfürst von Sachsen bie evangelische Rirche (1697), um in die römische zurudzufehren. Auch hannover konnte nicht mehr ale Bertreter bee lutherischen Glaubens angesehen werben, feitbem bort die Vorschläge Spinola's und des Philosophen Leibnig zu einer Union mit ber römischen Rirche Anklang gefunden hatten. So gablte benn die Kirche unter ben bentschen Fürsten nur wenige und machtlose Anhangen Die Könige von Schweben und Danemart waren ihre machtigften Schubberren. Die größeren beutschen Fürften bagegen wurden geneigt Unionsversuche zu begunftigen. — Dazu fam es. baß die calixiluischen Principien immer mehr um fich griffen, und insbesondere in den politischen Areisen und in der vornehmen Welt mit Beifall aufgenommen murben. Noch entschiedener murbe ber Indifferentismus von berjenigen Bartei geltend gemacht, bie unter bem Einfluffe eines Thomaflus bem Staate bie Berechtigung gufprach, ja ihm bie Pflicht auferlegte, jebe Regung firchlicher Selbstftanbigfeit gu unterbruden. Unter bem Titel "Tolerang" wurde die grengenlosefte Willführ gegen die zu Recht bestehenden Confessionen für bas einzige Mittel erflart, die Freiheit bes Glaubens und baburch die Rube bes Staats aufrecht zu erhalten. - Richt fo entschieben und unmittelbar wurde die Gleichgültigkeit gegen bas Confessionelle burch ben Bietismus geforbert: Allein feine laue Stellung ju ben Befenntniffchriften, feine einseitige Betonung bes driftlichen Lebens und fein Biberwille gegen bie orthobore Polemif ließen Geneigtheit zur Union erwarten. Den Schwärmern aber und ben Naturalisten konnte natürlich am ber Integrität, ja überhaupt an der Eriften, ber lutherischen Rirche wenig liegen.

In jeder Beziehung waren die Zeitverhältnisse der Wiederaufnahme von Unionsversuchen ungemein gunstig. Auch hatte ein einflußereicher Mann es sich vorzugsweise zur Aufgabe gemacht, diesen gunstigen Zeitpunkt auszubeuten. Das war Leibnis. Rachdem seine Unterhandlungen in Hannover für's erste mißglückt waren, suchte er am königlich preußischen Hose für eine Bereinigung der deutscheresors mirten und anglikanischen Kirche einerseits und der resormirten und lutherischen Kirche andererseits zu wirken. Der König Friedrich I. schenkte diesen Rathschlägen ein geneigtes Ohr und die resormirten preußischen Theologen gingen ebenfalls gern auf diese Bläne ein. Der König ernannte die beiden resormirten Hosprediger Bernhard von Sanden und Benjamin Ursinus bei Berankassung seiner Krönung zu Bischösen, und ließ im Jahre 1703 in Berlin ein Unions-Colslegium zur Wiederausnahme der Unterhandlungen zwischen der res

formirten und lutherischen Rirche zusammentreten. Der Bischof Urfinus erhielt bas Brafibium. Reformirterfeits nahmen an ber Commission Theil: S. Strimefius, Brofessor ber Theologie zu Frankfurt a. D., und ber Hofprediger Ernft Jablonoft; lutherischerseits bagegen ber Brobst ju Coln a. b. Spree, Jul. Luttens, und Jos. Windler, Domprebiger ju Magbeburg. Spener mar aufgeforbert worben, in bas Unions-Collegium einzutreten, hatte fich aber geweigert an ben Unterhandlungen Theil zu nehmen; weil er ohnehin bei ben strengen Lutheranern in bem Berbachte ber Abweichung von ber reinen Lehre ftebe, und biefen burch Beforberung ber Rirchenvereinigung nur noch vergrößern werbe. Auch erkfarte er ben Beitpunkt fur burchaus nicht geeignet; befürchtete vielmehr, ber 3wiefpalt zwischen ben beiben Rirden werbe burch außerliche Bereinigungsmaßregeln nur noch schlimmer werben, und rieth baber vom gangen Unternehmen ab \*). - 3m Mai 1703 begannen bie Sipungen. Die Reformirten gewannen alsbalb ein foldes Uebergewicht, daß ber Bropft Luttens bereits im Runi seinen Austritt erklärte und ihn durch eine Schrift, "Christliche Gedanken über bie Bereinigung" motivirte. Gine Union, behauptete er, bei welcher ber Wahrheit etwas vergeben werbe, sei unverantwortlich. Jest war die lutherische Rirche in dem Collegium gar nicht mehr rertreten, benn Bindler legte bie völligfte Bleichgültigfeit gegen sein Befenntniß auf bas Unverfennbarfte an ben Tag. Selbst von ben urfprünglich Leibnig'ichen Grundgebanken, die Kirchen follten nicht ihre besonderen Lehren aufgeben, war man abgewichen \*\*). Während bas Collegium in Berlin feine Berathungen fortfette, erfchienen mehrere Schriften, Die aus verschjebenen Gesichtspunkten ber Union bas Wort redeten. Bon diesen erregte besonders eine, die unter bem Ramen des Commissionsgliedes Windler befannt wurde, in awiefacher Hinsicht Aufsehen. Unter dem Titel arcanum regium machte fie es

<sup>\*)</sup> S. Hogbach a. a. D. S. 132 ff., und vergl. über bie icon früher ausgesprochenen Ansichten Spener's über die Union Theol. Beben f. Thl. IV, S. 496.

\*\*) L. v. Mosheim (Schlegel): "Bollständige Kirchengeschichte u. f. w. Bb. 8,
Abith. 1, S. 95 ff.

fich jur Aufgabe, bie Befugniffe bes jus episcopale fo unbegrenzt auszudehnen, bag vermöge beffelben ohne alle Wiberrebe bie Union eingeführt werden tonne. Dann aber war ber Berfaffer auch bemuht von pietiftischen Principien aus die Union zu vertheibigen und bie Begunftigung bes Bietismus als bas befte Beforberungsmittel ber Union anzurathen. Solle ein Frieden amischen Lutheranern und Reformirten zu Stande tommen, fo muffe die Jugend, insbesondere bie preußische, vor allen Dingen von ben Lehrstreitigkeiten abgeführt und ju wahrer Gottesfurcht angehalten merben. Wenn nur Alles unter ben Gefichtspunkt ber Gottseligfeit geftellt murbe, bann fei von felbft ber Grund jur Bereinigung gelegt. Es fei ju foldem Enbe nichts beffer, als bag man bie Berordnung erlaffe, es follten alle Landeskinder zu Salle, und fonft auf feiner andern Universität, befonders nicht in Bittenberg ftubiren. Auf biefe Weise werbe man nach und nach friedfertige Leute in's Amt befommen, bei benen ber Ronig felbft thun konne mas er wolle, und nicht lange fragen burfe, ob die Leute in ber Religion einig feien \*).

Die bekenntnistreuen Lutheraner in und außer der preußlichen Landeslirche wurden von gerechter Furcht ergriffen, es könne jest wirklich die Union von den Zeitumständen begünstigt und durch die reformirte Regierung gesördert, im Sinne der parteiischen Berliner Commission zu Stande kommen und durchgesett werden. Es erschienen
Gegenschriften gegen das arcanum regium von Wernsdorf in Wittenderg und von Rechenderg (dem Schwiegersohne Spener's) in Leipzig,
ohne jedoch die Ausmerksamkeit auf sich lenken zu können. Lösch er
hatte mit prüsendem Blick die Zeitbewegungen beobachtet, sein scharfes
Auge erkannte die drohende Gesahr. Er seibst erzählt wie er in jener
Zeit bemerkt habe, "daß eine ziemliche Disposition bei vielen Gemüthern vorhanden war, daß Mancher bei solchen Conjuncturen das
Interesse der Wahrheit bei Seite sehen und in solche Vorschläge eingehen werde, dadurch theils der größte Theil der Glaubenspunkte

<sup>\*)</sup> S. J. G. Walch a. a. D. Bb. I, S. 786 ff., und Unschulb. Rachr. Jahrg. 1703, S. 525 ff.

vor indifferent erklärt, theils benen Irrthumern 3winglii und Calvini mit Sinwegraumung ber bisherigen Barriere ungehindert Lauf geschafft murbe." Täglich hatte er in Delinsch, hart an ber preußischen Grenze, Gelegenheit zu feben, wie gunftig nicht nur in ber Mart bie Unionsplane aufgenommen wurden, sondern auch, wie seine Landsleute "von diefem Uebel je mehr und mehr angeftedet wurden". Er schrieb an einige dur-martische lutherische Prediger, machte fie auf Die brobende Gefahr aufmertfam, um fie, die junachft betheiligten, ju öffentlichen Schritten und ju Protestaffonen ju veranlaffen; aber bie Briefe wurden nicht beantwortet. "Die Stillen in jenem Lande, bie aufrichtigen Befenner bes alten unverfälschten Evangelii, wunscheten, bag boch die Stimme ber Rirche fich etwas regen mochte, ober baß Jemand ben Grund und die Gefahr ber Sache beutlich und ausflihrlich also vorftellen mochte, bag bie Schrift, wenn fie vor bie höchften Saupter tame, einigen Rugen ichaffen tonnte. Mein Berg war überzeugt, die Sache fei nothig, und ben Trieb bergleichen Schrift zu verfertigen, welchen ich bei mir fühlte und vor Gott geprüft hatte, tonnte ich nicht für einen Ausbruch meiner Ratur halten, als welcher die Sache auf mancherlei Art zuwider wur \*)." So entschloß er fich benn, trop seines natürlichen Wiberftrebens, hier öffentlich für die Rirche aufzutreten. Die Form, in der er es that, war hervorgerufen burch bas arcanum regium. Auch er wandte fich geradezu an den König von Preußen, und zwar anonym, weil er für seine Person sich nicht in die Angelegenheiten eines andern Landes mischen wollte. Er gab seiner Schrift ben Titel: "Allerunterthanigste Abresse an ein großmächtiges Oberhaupt im Ramen ber evangelisch = lutherischen Rirche, die Religionevereinigung betreffend nebft einem Borichlag jum gefegneten Rirchenfrieden" (1703). Satte bas arcanum regium zweierlei für die Möglichkeit ber Union geltend gemacht, die Befugniffe ber weltlichen Macht und die Principien bes

<sup>\*)</sup> S. B. E. Edicher: Historia motuum, Aufi. 2, vom Jahre 1723, Th. II, Anhang: Kurze Beantwortung ber Beschulbigungen, so wider die Abresse von Jo. Lange vorgebracht.

Bietismus: fo war bamit in ber That ausgesprochen, worauf fich julest alle in jener Zeit vorhandenen Richtungen berufen mußten, wenn fie bie Union verwirklichen und rechtfertigen wollten. Es eragb fich mithin von felbft, daß jede Schrift, die gegen die Unionsvorfoliage auftrat, nach jenen beiben Seiten bin die Angriffe ju machen und bie Bertheidigung ber lutherischen Rirche zu führen hatte. fvecielle Bieberlegung ber Bindlerichen Schrift bot baber &ofcher in feiner Abreffe nur eine Beranlaffung mehr, feine Gegner in gwei Claffen zu theilen, "beren eine ein politisches Absehen hat und politische Anschläge vorstellet; die andere aber unter dem Vorwand einer besonderen heiligen Absicht und reineren Einrichtung Christenthums die befannten fanatischen Mittel vorschlägt." seiner Anrebe an ben Ronig nennt er bas Beftreben als solches, bie beiben Kirchen zu vereinigen, "ein recht tonigliches Werf, bas einen gefronten Friederich erforbert"; aber barüber fei bie lutherifche Rirche betrübt, bag fo viele Schriften, bie bei folchem Beftreben ber epangelischen Wahrheit Rachtheiliges beabsichtigten, fich bennoch, weun auch gewiß fälschlich, ber allerhöchsten Approbation rühmeten. Und boch sei ja die erfte Bartei von vornherein verdächtig, benn bie bei irbischen Friedensverhandlungen gebrauchliche Suchung ber bilance unter benen Parteien, beiberseitige Rachlassung ber Bratenstonen u. bergl. schicke fich zu biefer geiftlichen Bergleichung so wenig, als bie Staatsreguln gur Berbefferung bes Chriftenthums. Demnach fonnten benn auch die einzelnen von biefer Partei vorgeschlagenen Magregeln nicht anders als verwerflich sein. Löscher befampft nun ben ersten Borfdlag biefer Bartei, "man folle bie Theologen von bem Wert ber Bereinigung gar ausschließen und ihnen alle Controverse verbieten." Das beiffe im Grunde boch nichts Anderes, als bie genque Untersuchung ber Bahrheit unterlaffen und eine Lehrform verfertigen laffen, welche die Theologen und Prediger ohne Wortwechsel annehmen und wiber ihr Gemiffen lehren follten. "3war ift befannt, bag man unfre Lehrer überhaupt bei hohen Sauptern frember Religionen in ben Berbacht gefetet hat, als liebten fie ewige Bantereien und trieben bie Sache mit blindem Eifer, um ihrem Eigenfinn, Ehre und

Intereffe nicht webe zu thun. Aber Die Lehrer muffen ja die eine Bahrheit, welche erfannt werben fann, vor bem Sauerteig faficher Lehre hüten. Darum, follte babei etwas zu besiberiren sein, ba fa unsere Lehrer Menschen find und fich wohl Uebereilungen finden mogen, so muß nicht die Sache selbst, sondern die Art es ju thun und bie erceffive Auslibung solcher Lehrer-Pflichten getabelt werben. Doch mochte das Meifte ankommen auf das, was von a. 1550 - 1630 wider die Reformirten von unseren Lehrern geschrieben ift. Zett entschuldigt bas. Denn die bamaligen Reformirten blieben ja nicht in ihren Grenzen, sonbern verbrungen die Evangelischen faft aller Orten, vornehmlich aus Franfreich, ben Rieberlanden, aus Bremen, Seffen, der Pfalz u. f. w.; fie brauchten viele Gewaltthatigfeiten, sonderlich in der Pfalg; ja, welches bas Merkwurdigfte, fie suchten mit vielen unverantwortlichen Runften unter bem Schein ber Evangelisch-Lutherischen, und mit falscher Unterscheidung ihrer librorum symbolicorum fich fast aller Orten einzubrangen und die alte Lehre ju verbrangen, wie folches insonderheit ju Cracovii und Crellii Zeiten in Sachsen, ingleichen ju Danzig und Bremen geschehen ift, ber gleichen Gottlob die heutigen Reformirten nicht thun u. f. w." \*). Der andere Borfchlag folder politischer Gemuther gebe babin, "es möchten durch allerhöchste Autorität durchaus einerlei Rirchenceremonien und zwar diesenigen, welche von den Reformirten bisher gebraucht worden seien, eingeführt werden." Allein der Augenschein beweise es ja unwiderleglich, daß durch Gleichheit in den Ceremonien burchaus nicht ber Rirchenfriebe gesichert, bag burch Ungleichheit ber Friede nicht gefährdet sei. Ebenso wenig konne ber lette Borschlag biefer Partei, "die Evangelisch-Lutherischen mußten auch etwas nachgeben, wie die Reformirten bereits gethan hatten", in seiner Mugemeinheit und Unbestimmtheit auf Berudsichtigung Anspruch machen. hier fomme es barauf an, bie einzelnen Unterscheidungslehren auf bas genaueste zu prufen, ehe irgent etwas aufgegeben werben burfe. - Diefer Brufung unterwirft Lofder nun auch fofort bie wesentlichen

<sup>\*)</sup> B. G. Lofder "Allerunterthanigfte Abreffe". S. 6 ff.

Lehren, welche ben Dissensus beiber Confessionen begrunden. berünksichtigt babei ftete bie innerhalb ber reformirten Rirche selbst vorhandenen Lehrdifferengen, und faßt bei seiner eregetischen und bogmatischen Widerlegung und Beweisführung, die von ben lutherischen Bekenntniffen ausgeht und auf die beil. Schrift fich ftust, vorzuges weise biejenige reformirte Auffaffung in's Auge, welche ber lutheris ichen Rirche am meiften fich zuneigt. Ale bie allerwichtigfte Differenz ber reformirten Lehre von ber lutherischen bezeichnet er bie Lehre von ber Brabestination. Allerdings fei hier zwischen ben verschiedenen Theilen ber Reformirten ein Unterschied, und besonders die martischen, heffischen und auch die frangofischen seien meiftens Univerfaliften und lehrten anders als die Hollander, aber bennoch blieben fie bei ber Annahme, daß bie Gnabenwahl nichts anderes fei, als bas decretum de danda fide; auch seien neuerbinge, 3. B: von Turretin, wieder schroffere Unfichten ausgesprochen worden \*). Auch in ber Lehre vom heil. Abendmahle giebt Lofder ju, bag bie Deutsch-Reformirten eine vermittelnbe Stellung einnahmen, und beruft fich bafür auf die im Colloquinm von Leipzig feftgehaltenen Beftimmungen, unter benen er ale wesentlich bie hervorhebt, bag fraft ber

<sup>&</sup>quot;) Lofder ift ber Anficht, bie Reforminten hielten aus zwei Grunben an einer gemilberten Prabeftinationelehre feft: 1) bewogen burch Cap. 9 bee Ros merbriefe, welches boch gar nicht von ber Gnabenwahl und von ber Mittheis lung bes Glaubens, fonbern von ber Mittheilung befonberer Borguge handele, wie fich benn biefes Capitel auf bas Bolt Gottes im Gangen, nicht auf einzelne Berfonen beziehe, mahrend bie Gnabenwahl fich boch nur auf Gingelne beziehen tonne. "Es waren unter biefen Borgugen allerbinge viele, bie gu leichterer Erlangung ber Gnabe bienten; aber es geschah bamit ber allgemeinen wurflichen Gnabe Gottes, burch welche auch Ifrael felig werben mußte, fein Gintrag. So handelt benn Baulus, wie ber gange Busammenhang ber Epiftel nichts anderes mit fich bringet, von benen fonberbaren Begen Gottes, bie weber jur gratia praeveniens noch jur subsequens gehoren, alfo and nicht jur praedestinatio; fonbern es find Berte ber gottlichen providentia in Sachen fo mit bem Geiftlichen verfnupfet find," 2) bewogen burch Betrachtung biefet fonberbaren Führungen ber Gingelnen in Befehrung und Berftodung. Aber bie Schwierigfeit, bie bier jugugeben fei , berube auf ber Schwierigfeit ber Lebre von ber Brovibeng und Beltregierung, nicht ber in ber Lehre von ber Ermab: lung. Bgl. bie M. Abreffe. S. 24 ff.

facramentalen Vereinigung bas Wefen und bie Substang bes Leibes und Blutes Chrifti im heil. Abendmahl genoffen werde, und bag bie tropische Auffaffung ber Ginsehungeworte aufzugeben sei; aber in ihrem Biberwillen gegen die Bestimmungen ber Concordienformel vom Benuß ber Unwürdigen u. f. w. trete bie bennoch übriggebliebene Differenz zu Tage. Die lutherische Rirche konne von biesen Bestimmungen nicht abgeben, auch fei an eine Bereinigung nicht zu benten, fo lange bie Schwankungen und Unbestimmtheiten in ber reformirten Abendmahlslehre fortbauerten. "Seit Anfang ber Reformation bis jeto machen fie immerfort hypotheses und verwerfen fte balb nachher. Auch die jettige wird nicht lange bauern." - Eben fo' wenig balt Lofder die Differeng in ber Lehre von der Berfon Chrifti für unwesentlich. Auch sei bier noch weniger eine Ausgleichung au hoffen. Er fieht es als bedenklichen Widerspruch an, die Bereinigung ber beiben Raturen in Christo lehren zu wollen, aber bie communio naturarum und die communicatio idiomatum ju verwerfen \*). Wollte man aber, wie gebrauchlich, einwenden, bag bamit Subtilitaten in biefem Artifel auf bie Bahn gebracht wurben, bie man wohl fonnte fahren laffen, so sei ja gewiß, daß reformirterseits der Anlaß gegeben fet, baß bie Sache genau habe untersucht werben muffen. "Imar von einem, ber fich wicht unterwindet Lehrer zu fein, forbert man bergleichen nicht; die übrigen aber werben fich felbst bescheiben, baß bie Subtilität, fo fern fie auf Gottes Wort gegrundet ift, als eine genaue Forfdung, ber Bahrheit nichts nehme, fondern vielmehr förderlich sei \*\*)." Die Lehre von ben Gnabenmittetn

<sup>\*)</sup> Loscher behauptet: Die Resormirten wollten sich baburch retten, daß sie lehrten, der Person Christi seien die Naturen und ihre Eigenschaften mitgetheilt worden, die Berson habe ihr Blut vergossen, alle Gewalt empfangen; in der Bersson wohne die Fülle der Gottheit. "Aber dennoch wohnet die Fülle der Gottheit in Christo nicht insossen er Gott ist, denn nichts wohnet in sich selber. Wo sie nun nicht in ihm wohnet sosen er Meusch ist, so wird sie nimmermehr der Berson nach in ihm wohnen, oder die Person nüßte etwas Anderes sein, als Gott und Rensch." S. ebendas. S. 35.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Der hartefte Scrupel," fagt Lofder, "mochte noch ber fein, bag auf biefe Art bie menschliche Natur ber gottlichen gleich gemacht werbe, und viele (gott-

anlangend, halt Lesscher die Differenz beider Kirchen, tros ber Erklärrungen von Seiten der märkischen Theologen, noch nicht für beseitigt. Denn durch vas äußerliche Berhältniß, in das auch sie noch Gnadenrathschluß und Gnadenmittel zu einander setzen, sei vielsachen Irrilehren, wie z. B. der von dem innerlichen Worte und der innerlichen Taufe der Auserwählten immer noch Raum gelassen. In der Lehre von der Taufe insonderheit sei man, was die Wirkung derselben an den Kindern beträse, noch gar weit von einander, "weil man noch beständig und schlechthin reformirterseits lehret, daß ein Gnadenmittel, vornehmlich ein Sacrament, nicht könne wirken, es sei Gnadenmittel, vornehmlich ein Sacrament, nicht könne wirken, es sei denn, daß man die Beschassenheit der Sachen, die es vorstellet, verstehe; und daß nicht alle getausten Kinder wiedergeboren würden." — Den vorhandenen Dissensus in den Lehren vom Verdienste Christi und von der Berufung bringt Löscher in Zusammenhang mit der Differenz in der Prädestinationslehre.

Um biese politischen Borschläge milber erscheinen zu lassen, hatten sich ihre Bertheibiger barauf berusen, alle Differenz beträfe boch nur ben M obus, die Frage nach dem "Wie"; in der Sache und dem Besen fei man einig. So streite man sich, sagten sie, in der Lehre von der Prädestination nur darüber, wie Gott die Auserwählten selig mache und doch zugleich aller Menschen Seligkeit wolle; im Artisel vom heiligen Abendmahle: wie der Leid Christi gegenwättig sei? Löscher wirft dagegen ein, man könne alle Streitfragen so einrichten, daß sie mit "wie" ansingen, ohne daß sie deshald gnaostiones de modo seien \*). Auch habe ja Gott schon in der heil. Schrist Art und Weise determinist, so daß Niemandem zustehe,

liche) Eigenschaften nicht von ber Menschheit ausgesagt werben könnten. Allein bie menschliche Natur bleibt wohl geringer, indem sie Alles nicht von sich, sondern traft der Bereinigung hat; und im Uebrigen wird die Mittheilung nur, so weit sie Gottes Wort zuläßt, gelehrt.". S. ebendas. S. 36.

<sup>\*)</sup> Auch die Socinianer, meint Loscher, konnten von ihren Irrihumern in ber Lehre von der Glottheit Christi und der Genugthnung behaupten, sie betraffen nur den Modus, indem sie fragten, wie Christus Gott sei, von Natur ober durch eine besondere Gnade Gottes? Wie Christus für uns gestorben sei? u. s. w.

biefe eigenmächtig fahren zu laffen, ober fich barauf zu berufen, es sein bas unerforschliche Geheimniffe, "benn so weit sie uns offenbaret sind, muffen wir sie erkennen."

Weit gefährlicher indeß als alle Rathfolage ber Politiker erschienen in Löscher's Augen Die Borschläge berer, "die unter bem Borwande einer besonderen heiligen Absicht und reineren Einrichtung bes Chriftenthums" bie Union ale fegenereich barftellten. Sier begegnet er einem Angriff auf die Rirche im Namen bes Chriftenthums; hier meint er ben folggenoften Beweis bafur gefunden zu haben, daß jene mannigfach gestaltete Richtung in ber lutherischen Rirche, welche eine Reformation ber Rirche zu Gunften bes reinen Lebens anstrebte, innerlich so fehr von der Kirche und ihrer reinen Lehre fich losgeloft habe, bag fie in ihrem Gifer tein Bebenten trage, ben Gegnern ber Rirche die Sand zu bieten, wenn fie nut ihre Blane förbern könne. Bindler war Lutheraner und hatte in feinem Bietismus bie Berechtigung gefunden, bas gehaffige arcanum regium ju veröffentlichen. Er hatte es in einer Beit gethan, bie ben beften Erfolg versprach, er hatte ben Breis firchlicher Gelbftftanbigfeit nicht gefcheut, um in Breußen wenigstens ben Sieg bes Bietismus über die Orthodorie burch handgreifliche Magregeln anjubahnen. Das war es, was Loicher auf's tieffte verlette und reizte. Seine Unruhe mußte um so größer fein, je weniger er bei einem reformirten Rouige auf Unterstützung hoffen burfte für bie Bartel ber lutherischen Kirche, die gerabe in bem, womit fich ber Bietismus bem Ronige empfahl, in ber Bereitwilligfeit ju einer Union, ben Beweis für die Untirchlichkeit bes Bietismus fab. Doch hatte er fich entschloffen bas Seinige ju thun, um die preußische Lanbestirche bem lutherischen Glauben zu erhalten, und zu bem 3mede bas Rehlerhafte in den pietistischen Brincipien im Allgemeinen in der Art hervorzuheben, bag auch die Reformirten die Ueberzeugung gewinnen fonnten, er fei fcablich; im Speciellen aber bie vietiftischerfeits vorgeschlagenen Unions-Magregeln zu befampfen. Daß Spener an ben Verhandlungen Theil zu nehmen fich geweigert und von jeder außerlichen Bereinigung abgerathen; baß Rechenberg gegen Windler

geschrieben hatte, bas in Anschlag ju bringen, war er jest nicht im Stande. Er war ju erregt, um nach allen Seiten gerecht fein gu tonnen. - "Anfange, fagt er, mochten einige beffer gefinnte Bemuther bei ber in unfren und anbren Gemeinden fehr zunehmenden Bosheit und leppigfeit, auch mehr und mehr erfaltenben Liebe (barüber fie nebft Undern redlich flagten und jur Befferung arbeiteten) bie beilfame genaue Grunblegung und Forfchung aus Gottes Bort etwas unterlaffen; mit benen Befferungsmitteln fich übereilen, bie Rlagen allzu hoch spannen, und anbei ihrer Phantafte und eigenem Sinn mehr Raum laffen, als die Borfdrift ber beilfamen Lehre gulaffet. Bu biefen fügten fich hernach theils allerhand mit fingularen Meinungen und verborgenen Brrthumern behaftete, ber Ordnung und ber Bucht mube geworbene, fich allein flug bunfende, jur Reuerung geneigte, und baburch Ruhm suchenbe Leute; theils einige fdmache, angefochtene, an bem guten Scheine allzusehr hangenbe, und geargerte Seelen. Es entstund gulest hieraus eine folde Kattion, daß die Sarteften aus berfelben bei zwölf Jahren ber unfre evangelische Rirche ein Babel und sectiverischen Saufen scholten, die gesammte Orthodorie, ober reine bisher geführte Lehre, und ben öffentlichen Gottesbienft. wollten abgeschafft, und lauter Reuerungen ohne sattsame Ueberlegung wollten eingeführt wiffen. Und von gebachter Fattion, welche burch ben guten Schein bes Friebens fich auch beliebt machen will, ba fie boch bie Lehre ber Reformirten, sowohl als die ber Unfrigen, vor schädlich und verwerflich halt, haben einige breierlei Friedensmittel vorgeschlagen: 1. daß alle Lehrpuntte und Streitfragen gar follten abgeschafft werben; 2. baß bie Rirchenceremonien ber Evangelischen sollten verboten werben; 3. baß man keine andren evangelischen Brediger als von ihrer Kaktion beförbern folle."

Der erste Borschlag aber gehe von dem fanatischen Brincip aus: es sei Gott mit dem Erkennen und Wissen gar nicht ges dient; die Wahrheit sei nicht in dem Verstande, sondern in dem Willen und wohlmeinenden Gemuthe; der Glaube sei der Gehorsam des Herzens gegen die Gebote Gottes, die Orthodoxie sei ein Men-

schengebicht; wer Jemand um einer Meinung willen wiberlege, ber habe ben Beift Chrifti nicht, Die Liebe bulbe alle Meinungen, und feine Meimung fei ber Geligfeit schablich. Daber biene benn auch biefer Borfchlag nicht sowohl zur Bereinigung ber lutherischen und reformirten Religion, fonbern jur Abichaffung beiber. 3war feien unter biefen leibigen Rathgebern verschiebene Grabe; jeboch famen fie sammtlich barin überein, daß fie die Glaubensartifel, die aus Gottes Wort gezogene Bahrheit, und die gläubige Wiffenschaft und Beifall berfelben für Sirngespinnft, Bantereien, Bahnglauben, entia rationis, erachteten und auf die Orthoborte lafterten. - Diefen Meinungen wiberstreite sowohl bie h. Schrift, die überall auf reine Lehre und mahre Erkenntnis gottlicher Dinge bringe; wie auch bie von Gott angeordnete Einsepung von Lehrern, die ba halten sollten ob dem Borte, bas gewiß ift und ftrafen die Bidersprecher; ja endlich auch die Thatfache, baß Gott fich in ber heil. Schrift, im Worte offenbart habe. 3mar behelfe man fich mit ber Ausflucht, man suche es dahin zu bringen, daß es bei dem Wiffen nicht bleibe, sondern der Wille gebeffert werbe. Mein man führe biefes lette alfo aus, daß man bes erften vergeffe. "Diefe icablice Lehre von ber absoluten Herrschaft bes Willens über ben Berftand ift es, bie fie fast zu bem einzigen Stichblatt ihres scepticismi gebrauchen. D baß biefe Leute Gottes praxin lerneten, welcher in ber Buße pon Ertenntniß ber Gunben, in ber Befehrung von Erleuchtung bes Berftandes anfängt." Durch ben Berftand fuche Gott ben Billen 3mar fet bas gewiß; bag ber Berftand ben Willen nicht zwingen fonne, vielmehr alle Erfenntnig des Buten oft ohne Erfolg bleibe, weil ber Wille-widerstrebe; aber beshath set boch ber Berftund nicht Angeht bes Willens, nach beffen Borfdrift er alles ertennen muffe. Bielmehr feien blejenigen, die fich bem Gehorfam bes Berftanbes entzögen, und, ba fie bie Bahrheit erfannt hatten, boch ihren Billen verharteten, zwiefacher Strafe werth. \*)

<sup>\*)</sup> Bas ben zweiten-Borichlag biefer Fattion betreffe, fo verlangten fie vorzuglich bie Abschaffung ber Beichte, bes Exercismus und ber vielen Fest-

Richts hatte indes fo fehr die Entruftung Lofcher's hervorgerufen, als ber britte Borfchlag. Diefer fonnte am leichteften Anflang finden und ebenso leicht ausgeführt werben, und mußte ben wirksamsten Erfolg haben. "Was soll man, ruft er aus, von bem letten consilio fagen, ba Ew. Majeftat gerathen wirb, feinen Andern, als ber mit ber gebachten Faction principiis eingenommen ift, und an solchen Orten ftubiret, ober baber Approbation bat, ba man fie ber Jugend einprägt, in Dero Reich und Lanben jum Brebigt-Amt au befördern?" Darüber muffe bie Evangelische Deutsche Kirche mit heißen gabren flagen, benn es fei fdredlich, bag bie Jugend in ben Lehren eines Dippel, Thomasius, Arnold, Rabe, Betersen u. f. w. unterwiesen werben folle; von Mannern, die fle von aller Orthoborie und Glaubensgewißheit ableiteten, ber Lehre und ben Bewohnheiten ber Rirche zu entfremben suchten; alle menschliche und gottliche Ordnung ale fleischlich verachteten, alles Eigenthum für unrecht, ben Cheftand für unrein erklärten; ben Teufel leugneten und behaupteten, es gabe feine Zauberer und heren, die Todesftrafe verwurfen und bie Wieberbringung aller Dinge nebft vielen anbern Irrthumern lehrten.

Löscher selbst fühlte, daß er nicht berechtigt sei, die pietiftische Partei in diesen Extremen zu schildern. Aber die Furcht, einflufreiche Bersonen möchten, ohne tiefere Einsicht in die Bedeutung des Streits, durch den guten Schein getäuscht, zu Maßregeln sich bewegen laffen, beren Consequenzen für die Kirche unberechendar sein konnten, verleitete ihn dazu, die äußersten Consequenzen der pietiftischen Principien als Abschreckungsmittel zu benuten. "Man ist hier, sagt er, bald

tage. Aber Sunde bekennen und absolviren ober Sunde lofen, sei eine unwandelbare, göttliche Ordnung; und daß die Beichte gemißbraucht werde zur Gerrschaft über die Gemissen; daß Sicherheit und das Bertrauen auf das opus operatum daraus entstände, das könne ben rechten Gebrauch nicht ausheben. Ebenso wenig stichhaltig seien die Grunde, die gegen den Exorcismus vorgebracht würden; obgleich er seinerseits eine Beränderung der gebräuchlichen Formel gern sehen wurde.

Ihre Angrisse auf die Altarlichte, auf die Bilder und Zierrathen, auf den, britten Ofters und Beihnachtsseiertag, auf die Amtstracht der Brediger (vgl. Disp. Hallensis de jure Sabbathi S. 130) seien nicht der Entgegnung werth. S. d. Abresse. Seite 47.

mit Erceptionen fertig, daß einige, auf folden (pietistischen) Univerfitaten lehrenbe Manner fich angeführter unverantwortlicher Dinge enthielten, und allein auf die Gottesfurcht eifrig brangen. Und muß man freilich bekennen, bag es verschiedene gradus giebt." . Gleich= wohl sei unleugbar, daß auch die Belindeften in biefer Faktion darauf beständen, daß der Bille an und für fich ben Berftand beberriche, und man fich bemnach um Befferung bes Berftanbes burch Erkenntnig ber Wahrheiten und Glaubensartifel nicht zu bekimmern, fondern nur ben Billen zu beffern habe. Daraus benn die Meinung entstanden fei, daß bei noch nicht gebeffertem Willen die Wahrheit burchaus nicht bestehen tonne; bag ein im Willen noch nicht gebefferter Theologus feine mabre Theologie ober theologische Babrbeit habe, folglich auch fein Theologe sei, noch als ein Lehrer konne geachtet werben, ungeachtet feine Lehre burchaus mit ber heil. Schrift und ben symbolischen Buchern übereinftimme. "Solche Meinung fest nun alle, die ihr anhangen, in Gefahr, ftaffelweise in die vorermahnten groben Irrlehren zu fallen; anerwogen bei foldem gefaßten Sinn nichts leichter ift, als anfange alle Orthodoxie und gottliche Wahrheit von ber Gottesfurcht bependirend ju machen, bann aber bie tobtlichften Irrthumer bei bem Scheine ber Gottesfurcht gu-erbulben, bas Lehramt vor unnut zu achten und bal. Rurglich, fo lange bie allgemeine Dependeng bes Berftandes von bem Billen, und ber Orthodoxie von dem frommen Leben gelehret wird, fo lange fiehet die Thur ju obigem Bofen fammtlich offen".\*) - Kerner feien bie Gelindeften biefer Bartei bem Chiliasmus jugethan und neigten baber immer wieder babin, die Rirde im Bergleich mit ber einftigen chiliaftischen gering ju achten. - Das Gute, bas bei ihnen gefunden

<sup>\*)</sup> Bgl. A. Abresse S. 58. Damit will Esscher nicht läugnen, daß nach Gottes Befehl reine Lehre und heiliger Wandel beisammen sein muffen. "Freilich mungelt der Erkenntniß eines Gottlosen sehr viel, nemlich die selige Empfindung, Bergnügung und herzensbewegung, der recht versicherte Beisfall, das kindliche Ersaffen und Bertrauen, ja kurzlich der wahre Glaube, aber darum wird die von ihm verftandene-Bahrheit nicht unwahr. Auch sind dies studiosi Theologiae höchsten Fleißes dahin auzuhalten, daß sie sich ungeheuchelter Gottessurcht besteißigen." Ebendas. S. 59.

werbe, das wolle die evangelische Kirche durchaus nicht verwerfen. Denn auch sie bestage die vielen Aergernisse, welche insonderheit im Lehrstande gegeben wurden; auch sie bejammere, daß der selige Christeneiser fast durchaus erkaltet sei, und die thätige Kraft des wahren Glaubens sich so schlecht erzeige. Allein diesem Unheile musse nicht durch Erweckung der Phantasie, die freilich in dem Menschen große Aenderungen mache, sondern durch die von Gott geordneten gesunden Mittel abgeholsen werden.

Damit meint Löscher bie Unanwenbbarfeit aller vorgeschlagenen Mittel erwiesen zu haben. Rur eins fei noch übrig, beffen fich beibe Barteien als des allerwichtigsten bebienen wollten. Rraft bes jus episcopale et sacrorum hofften fie die Religionen zusammenzuschmelzen, und burch scharfe Befehle ber gangen Sache ein Enbe machen ju "Run hat man sich zwar von benen politicis bessen nicht zu verwundern, als bei welchem die principia des befannten Hobbes hierunter bas ihrige thun; von benen aber, so ben Ruhm ber beforberten Bietat haben wollen, ift es wahrhaftig viel, bag fle ber Rirche und benen Gewiffen ein soldes Joch anlegen wollen." Es sei ein schweres Unrecht, die Freiheit und allertheuersten Borrechte ber Gemeine Chrifti zu verrathen und alles Geiftliche auf einen weltlichen Ruß an reduciren. Die evangelische Rirche sei weit entfernt bavon, bas jus eirea sacra schmalern ober eine independente äußerliche Macht erlangen ju wollen; aber bas Recht, Glaubensartifel au machen ober au anbern, fei in teiner Beise mit bem jus circa sacra verbunden \*); benn bas Christenthum forbere seiner Natur nach ben Dienst Gottes aus freiem freudigen Geifte und Triebe, und widerstrebe baber jeber Gewissensherrschaft. Aber auch fein Abiophoron fonne abgeschafft ober eingeführt werben, bevor ber consensus tacitus ber gangen Gemeinde eingeholt sei. Bu bem glorwürdigften Könige, beffen geheiligter Wahlfpruch es fei: "suum cui-

<sup>\*)</sup> S. Losaper's Auseinanbersehungen über bas jus episcopale et sacrorum in b. A. Abresse S. 61-63.

que" habe er wenigstens das Bertrauen, daß, bei genugsamer Borftellung dieses von Gott gezeigten Grundes, nichts wider der evansgelischen Kirche theure Freiheit werde verhänget werden. — Jum Schluß spricht Löscher den Wunsch aus, die Bersuche zu gegenseitiger Berständigung in der Lehre, auf Grund der hell. Schrift, möchten wieder ausgenommen, und nicht sowohl durch Streiten, als vielmehr durch sleißiges und mit Gebet begleitetes Forschen in der Schrift, dazu man die Widriggesinnten nicht als Feinde, sondern als Geshülfen, in Liebe zu ziehen habe, einem gedeihlichen Ziele entgegensgesührt werden.

Diese Abresse an ben König von Preußen erregte vielfaches Aufsehen. Erbitterte Gegner traten auf, um Loscher in ben verschiebenften Buntten anzugreifen. Es waren bas nicht eigentliche Unioniften, fondern Reformirte und Bietiften. Denn im Grunde waren die von ben Reformirten wie von ben Bietisten ausgehenden Unionsvorschläge nur die Form, in der fie bas lutherische Befenntniß in seiner Rlarheit und Bestimmtheit abschwächen wollten, um in feiner Beise in ihren Bestrebungen burch eine Rirche gehindert gu werben, welche in ihrem gesammten organisch geglieberten Beftanbe auf festen unveränderlichen Grundlagen rubte, und diese gegen Angriffe aller Art vertheibigte. Deswegen war es in ber That zwedmäßig, daß Löscher nicht blos bie Unioniften, fonbern auch bie Reformirten und Bietisten angriff. Die nächste Folge ber Abreffe war bie, daß Windler fich veranlagt fah, eine Erflärung über fein arcanum regium herauszugebene nicht er, fondern einer feiner Befannten (Welmer) fei ber Berfaffer biefes Werts, ju bem er nur bie erften Baragraphen binjugethan habe. Die Beröffentlichung fei aufällig geschehen, indem er seinerfeits es nur bem Ronige jur Berudfichtigung übergeben habe. Auch wiberrief er mehrere in bemfelben ausgesprochene Sape und entschulbigte fich bamit, baß er bas jus episcopale nicht sowohl zur Abschaffung firchlicher Ceremonien, als vielmehr gur Beforberung ber Gottfeligfeit habe urgiren wollen; jest aber wohl einsehe, bag bie Bahrheit zu einer mahren Bereinigung

vornehmlich gehore \*). Das Berliner Unions-Collegium murbe, wenn auch nicht in Folge ber Abreffe, so boch balb nach ihrem Erscheinen, aufgelöft; und ber Brofeffor Strimeftus, ber Mitglied ber Commission gewesen war, ging stillschweigend auf die Forberungen Lofder's ein, wenn er von nun an mit erneuertem Gifer an einer Ausgleichung beiber Rirchen arbeitete, aber bie Lehr-Ginheit fur eine unumgangliche Bebingung jeber mahren Union, und die bisherige Opposition ber lutherischen Rirche für vollkommen berechtigt erklärte. Durch bie Unterscheis bung ber Glaubensartifel nach ihrer größeren ober geringeren Bichtigfeit hoffte er zwedmäßige Borbereitungen treffen zu fonnen \*\*). Im Allgemeinen aber fühlten fich bie preußischen Reformirten burch die Abreffe verlett. Weniger indes burch die Angriffe Loscher's auf bie reformirte Lehre und feine Bersuche, fie mit ber beil. Schrift au wiberlegen, sonbern hauptfachlich burch jene gang beilaufig gur Entschuldigung ber lutherischen Theologen bes 16. und 17. Jahrhunderts ausgesprochenen Behauptungen, daß die Reformirten theils durch Lift, theils durch offene Gewalt die Lutheraner aus vielen Lanbern verbrangt hatten. Der reformirte Theologe in Frankfurt a. D., Dr. 3. C. Befmann, gab noch im Jahre 1703 feine "Erceptionsschrift gegen bie Abreffe" heraus. Er nannte bie Abreffe bas grafte Werf unter allen, die von ber Begenpartei erschienen seien. Daß ber Berfaffer fich fo fromm und heilig ftelle, mache feine Schanblichkeiten nur noch ärger. Vor allem verlange er ohne Umschweife eine Antwort auf die Frage, von wem iener Menich bas Mandat der ganzen lutherischen Kirche erhalten habe? Es gabe boch Lutheraner, die mit ihm weber in Betreff ber Union, noch in allen Studen ber Lehre übereinstimmten. Was aber ber Abressant von den reformirten Lehrern vorgabe, fei nicht mahr. Richt fie, sondern die Lutheraner, die ftets mit blindem Gifer handelten, ihren Rachsten Ehre und Seligfeit ab-

<sup>\*)</sup> Bgl. Joh. Jof. Bin dler's "Entbedung feines hernen bei ber über einem gewiffen Unione-Broject entftanbenen Unruhe." Ragbeburg 1704.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Sam. Strimefius "Rurger Entwurff ber Einigkeit ber Evangelifch-Lutherischen und Reformirten." 1704.

schnitten und in's Gelag binein schimpften, hatten alles Unwesen Die historischen Thatsachen, welche bie Berbrangung angefangen. ber Lutheraner beweisen follten, seien theils entstellt, theils völlig aus ber Luft gegriffen, ba insbesondere in Frankreich niemals eine lutherische Kirche bestanden habe. Seine Behauptungen solle ber Berfaffer boch beffer beweisen\*). Löscher war sehr erstaunt, in dieser Weise zur Rechenschaft gezogen zu werben \*\*). Er hatte alle Sorgfalt auf die bogmatischen Differenzen beiber Rirchen verwandt, weil er biefe für die wichtigsten hielt, und fah fich jest genothigt auf die Untersuchung einzelner historischer Vorgange naber einzugeben, mas ihm fruchtlos erschien, mochte bas Resultat ber Untersuchung für bie Reformirten ober Lutheraner gunftig ausfallen. Indeffen hatte er bas erforderliche Material für die von Bekmann geforderten Beweise schon seit langerer Zeit gesammelt und ebirte baber ichon 1704 "bie Siftorie ber erften Religions-motuum amifchen benen Evangelisch-Lutherischen und Reformirten, nebft driftlicher Beantwortung ber exception-Schrift."

Einem Manne, ber wie Löscher die gesammte Kirche auf bem Herzen trug, beffen Leben mit bem ihrigen verwachsen war, erschien bas Berlangen seines Gegners, er solle ein Manbat ausweisen, bas ihm gestatte im Namen ber lutherischen Kirche auszutreten, sast lächerslich. "Die Ev.-lutherische Gemeinde ist ein Herz und eine Seele in ber Art, die einem gestellichen corpori zusteht" war seine Antwort. Besmann hatte aber ferner eine Desinition ber lutherischen Kirche verlangt, um Löscher in die Enge zu sühren. Er hosste diese Desinition werde der Art sein, daß in Wirklichkeit nur wenige der lutherischen Landeskirchen ihr vollsommen entsprechen würden. Auf diese Weise wollte er Löscher mit seiner Partei isoliren, und den Beweis sühren, daß Löscher mit seinem Eiser gegen die Union die lutherische Kirche in der That nicht repräsentire, sondern nur seine eigenen

<sup>\*)</sup> Auch folle ber Berfaffer feinen Ramen nennen, und "I & f ch en" was er angegundet habe.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. & & fcher "Historia motuum" S. 11 ff.

Anfichten von ihr. - Lofcher merkte bie Kalle, in bie er gelocit werben follte. Der Begner wolle, fagt er, mit bem befannten Runftftude "divide et impera" etwas gewinnen; inbeg, troz ber in ber lutherischen Rirche vorgekommenen Abweichungen in bem Artikel vom absolutum decretum und von ber Ubiquitat, und trog ber Beigerung einzelner Landesfirchen, ber Concordienformel beizupflichten, fei er boch im Stande und bereit, eine Definition ber ev.-lutherischen Rirche zu Ihrem Befen nach fei fie biejenige Gemeinbe, welche bas wahre reine Evangelium und Wort Gottes nach feinem wortlichen und schärfften Berftanbe in allen Glaubensartifeln annehme, befenne, und bemfelben gleichförmig lehre. Rach ben hiftorischen Umftanben aber heiße bie Gemeinde ev. lutherisch, welche mit ber burch ben Berfonal-Dienst Lutheri, seiner mahren Schüler und unverbächtigen Gehülfen, wieder angerichteten Rirche in ben Fundamental-Artifeln genau und völlig übereintreffe, auch Lutheri bis in ben Tob vertheibigte und nie geanberte Kundamental-Lehrfate (nicht beffen nachmals felbfterfannte Fehler) mahrhaftig beibehalte, und die ungeanderte Augsburgiche Confession nativo sensu annehme. Und Gott sei Lob, biese beiben Erflärungen widersprachen einander nicht. Er aber wolle barauf verzichten, seinem Gegner bie schwierige Gegenfrage vorzulegen: mas ein Reformirter fei?

Darauf giebt Löscher in gedrängter Uebersicht die Geschichte der Streitigkeiten von den Zeiten Luthers an dis zu den Arppto-Calvinisstischen Umtrieben; und verwahrt sich nochmals dagegen, als habe er dadurch die Berbitterung vermehren wollen. Er sei vielmehr zu dieser historischen Darstellung gezwungen worden, und wolle seinerseits immer ein Auge auf Glimpf und Friede haben, und seines Theils keine neue Fackel der Uneinigkeit anzünden, auch nichts der reformirten Kirche zur Beschimpfung aussgagen.

Als nun aber Befmann seinen Angriff in ber "driftlichen Erwägung ber Historia" (1705) wiederholte, sah Löscher sich genöthigt, eine Entscheidung bieses Streits über unläugbare historische Thatsachen burch gewissenhafte und umfassende Forschungen allendlich herbeizuführen, und trat mit seiner "ausführlichen Historia motuum u. f. w." (1707) an die Deffentlichkeit \*). Milbe gegen bie Schwächen ber Gegner, Aufrichtigfeit im Gingestandniß ber Rebler ber Lutheraner macht er fich zur Aufgabe. Die Sache will er prufen, nicht bie Bersonen in ein gehässiges Licht stellen. Sein Biel ift, ju beweisen, baß bie Bartei Zwingli's am gangen Streite Schuld sei, baß bie lutherische Religion vor ber reformirten in Frankreich, England, Schottland, Ungarn, Bolen, Bohmen, in ben Rieberlanden, in ber Pfalz, in Seffen, im Anhaltschen, in Siebenburgen, in ber Wetterau und in Bremen gewesen; aber meiftentheils aus biefen Orten von ben Reformirten verbrangt worben sei; daß die Reformirten ein Gleiches in Danemart, Sachsen, Solftein, Pommern, Metlenburg, im 3weibrudenichen und Babenichen, ju Danzig, Rurnberg u. f. w. versucht hatten; bag foldes meiftens mit Dissimulation ihrer Lehre und durch andere politische Runfte geschehen fei. Zugleich will er aber nachweisen, daß die Evangelisch-lutherischen noch eben das erfte Rirchen-corpus feien, welches jur Beit ber Augeburgichen Confession fich einzig au berselben befannt habe, und bag fie feitbem feine neuen Lehren angenommen hatten; bag aber bie Reformirten ein aus vielen Barteien zusammengemischtes corpus seien, bas fich von seinem erften Anfange her fehr geanbert habe; und endlich bag bie verstellten Qutheraner, ober bie falfchen Friedemacher, ber Rirche unfäglich mehr Schaben gethan hatten, ale bie offenbaren Calviniften \*\*). Bei ber Beurtheilung aller Thatsachen will er von der leberzeugung ausgeben, die lutherische Lehre fei die mahre. Die Wahrheit der Lehre ju beweisen, halt er nicht für nöthig; besonders beshalb nicht, weil Die Reformirten in ber letten Zeit nicht die Schriftmäßigkeit ber lu-

<sup>\*)</sup> Seine Belesenheit in der gesammten Litteratur, seine Kenntniß der Quellen, seltene Documente, die er besaß, sesten ihn in Stand, dieses Werk in solcher Weise auszuführen, daß es nicht nur damals eine wesentliche Lücke in der kirchenhistorischen Litteratur ausfüllte, sondern auch noch heutzutage eine wichtige Quelle für die Geschichte der Streitigkeiten zwischen Lutheranern und Resormirten ist.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Aussuhrung" fagt Losscher, "wird zeigen, daß ich biese Buntte nicht parteiischer Weise zuworaus gesetzt und die hiftvie barauf zu ziehen gesucht, sonbern sie in ber hiftvischen Wahrheit gefunden habe." Bgl. Bollft. Hist. motuum 1707 im Borbericht.

therischen Lehre angefochten, auch nicht die Babrheit ber ftreitigen Glaubenepuntte, fonbern nur ihre Bichtigfeit untersucht hatten. -Damit Rlarheit und Bestimmtheit nicht vermißt werbe, stellt er eine Definition ber beiben ftreitenben Barteien voran. Die ber Lutheraner ift bieselbe, wie oben \*). "Aber nichts ift schwerer, fagt er, als beftanbig zu befiniren, was ein Reformirter fei." Denn verwickelt fei bie Genefis, gerftudelt ber Beftand ber reformirten Gemeinden. Untereinander lägen fie fortwährend im Streit, und ein signum characteristicum, bas ihnen allen einig und beständig jufomme, fei nicht ausfindig zu machen \*\*), weber in ben firchlichen Gebrauchen, noch in Dazu tomme, bag fein einziges symbolisches Buch allgemein binbend fei, weber bie C. A. variata, noch ber Beibelberger Ratechismus, noch bie Dortrechter Beschluffe, so bleibe benn nichts anbere übrig, ale bie Reformirten Gemeinden nur nach ihrer Entstehung als bas gemischte corpus zu bezeichnen, welches sich in ber Abendmahlslehre von ber ersten protestantischen b. h. evangelischlutherischen Rirche abgesondert, und bann in ben verschiedenften Formen existirt habe und existire.

Die Anlage biefes Geschichtswerts ift großartig. Rur felten ift ber ruhige Gang ber Ergahlung burd Bemerkungen unterbrochen,

<sup>\*)</sup> Rur ben Einwurf Befmann's weift er zurud, ber allein fei eigentlich Lutherisch, ber bie Confubftanz und bie Ubiquitat glaube. Es gabe, vielleicht keinen Lutheraner, ber in biefen beiben Lehren bas glaube, was bie Reformirten barunter zu verstehen meinten.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die besondere Einrichtung des Gottes bien stes kann es nicht sein, benn die Episcopalen haben der alten Ritus behalten; die Lehre von der absoluten Praedestination ebensowenig, denn sie Lehre von den Episcopalen und allen Universsalisten verworfen; ebensowenig die Lehre von der irromissibilitate sidei. So muß es denn die Meinung vom h. Abendmahl ausmachen, aber auch in ihr sind sie unterschieden; denn wollte man sagen, daß alle diesenigen Reformirte wären, welche die Lehre Lutheri oder die wesentliche Gegenwart und mündliche Genießung verwersen, so würden Arminianer, Socinianer, ja alle Naturalisten und Fanatici mitslaufen. Wollte man aber privative sägen, daß diesenigen Resormirte seien, welche allein in diesem Punkt von der evangelischen Kirche dissentirten, so müßten die schweizerischen, hollandischen, die deutschen meist, aus der Zahl der Resormirten ausgeschlossen werden." Bal. Bollst. Hist. motuum 1707 im Borbericht

und nur zuweilen find biefe gehäffig und kleinlich. Der leitenbe Befichtsvunkt ift fireng fefigehalten. Es ift ber lutherisch-katholische, oder die feste Ueberzeugung, daß die lutherische Rirche die wahrhaft reformatorische, b. h. bie Inhaberin bes alten allgemein driftlichen und firchlichen Glaubens, die geläuterte fatholische Rirche sei. Denn awiefach sei die Opposition gewesen gegen die romisch-katholische Rirche; bie eine Partei habe im Namen ber Rirche gegen bie Migbrauche gestritten, die andere habe nicht nur bas Pabstihum, sondern auch bie Kirche angegriffen \*). Die erfte Bartei sei burch Luther repra-Wo baber nur immer berechtigte und wahrhaft firchliche Opposition gegen Rom gewesen sei, ba habe bie Richtung geberricht, bie in Luther ihre Bertretung fand. Es habe aber urfprunglich überall bie berechtigte Partei ihre Stimme gegen bie Digbrauche Rom's erhoben; folglich sei biejenige Partei ber evangelischen Rirche bie urfprünglich allgemein herrschenbe gewesen, welche man nachher die lutherische genannt habe; und wo nur immer eine Abweichung von den ursprünglich reformatorischen, ober evangelischeftrchlichen Brincipien Statt gefunden habe, ba fei es eben zugleich ein Abfall von ber lutherischen Kirche gewesen. Aber nicht blos ihrem Wefen nach sei die ursprünglich allgemeine evangelische Kirche ibentisch mit ber lutherischen gewesen, sonbern auch ihren hiftorischen Umftanben nach sei fie entweber burch mittelbare ober unmittelbare Anregung Luthers entstanden, ober habe sich boch nachträglich an bie Berson Luthers angeschloffen. Auch sei ber Zwiespalt innerhalb ber einen evangelischen, ober allgemeinen lutherischen Rirche nicht anbers aufgetreten, als in ber Form des Widerspruch's gegen die ursprünglich Eine lutherische Lehre; ja noch mehr, in bestimmter Opposition gegen die kirchenver-

<sup>\*)</sup> Loss der versteht unter vieser zweiten Bartei hier nut die Schwärmer, beren Reihe er mit A. Carlstadt erössnet; denn dieser ist seiner Ansicht nach der erste, der des Anerstennung der evangelischen Kirche beansprucht. Dieser sei es, der die erste Beranlassung zu einer Spaltung der ursprünglich einen und allgemeinen evangelischen Kirche gegeben habe. Bgl. Bollst. Hist. motuum 1707. Th. I. Cap. 1.

tretende Berfonlichteit Luthers. Denn nicht von 3wingli, fonbern von bem Lutheraner Carlftabt feien bie Bewegungen ausgegangen, welche nachmals ben Abfall einer großen Partei von ber einen reformatorischen ober lutherischen Rirche herbeigeführt hatten. Carlftabthabe ben schwankenden Zwingli jur Entscheidung gebracht, ben luthes rischen Decolampad verlodt zu seinen Irrthumern\*); und auch bie-Oberlander verleitet. Dennoch sei biese Spaltung noch nicht von Bebeutung gewesen, ba ja mit Ausnahme ber Schweiz alle evangelischen Gemeinden lutherisch geblieben seien. Erft durch den Lutheraner Calvin, und burch feine Abweichungen von ber lutherischen Lehre, welche er Anfangs bis jum Jahre 1546 öffentlich bekannte \*\*), hat nach Lofder bie lutherische Rirche empfindliche Berlufte erlitten. Seine bebeutenbsten Anhanger, Betrus Martyr, Farel und A. feien ursprünglich lutherisch gewesen; und burch sie, wie durch die Thatigkeit Calvin's selbst sei Frankreich und England für die lutherische Rirche verloren gegangen; mahrend bie beiben lutherischen Theologen Bucer und Melanchthon nichts gethan hatten, um große Theile Deutschlands ber ursprünglichen lutherischen Rirche ju erhalten. - Diefes find bie Grundgebanken, die die gesammte Darftellung beherrschen. Sie allein machten es möglich, daß Lofcher burch feine Untersuchungen bie Resultate gewinnen konnte, welche er, wie wir oben sahen, nicht in die Beschichte hineingetragen, sondern aus ihr geschöpft zu haben, behauptete. Allerdings ift ber Standpunkt, von bem aus er bie Beschichte ber evangelischen Rirche und ihrer Streitigkeiten betrachtet, fehr exclusiv. Aber es ift nicht die Erclusivität sectirerischer Beschränktheit, sondern vielmehr diejenige, welche nothwendige Folge eines mahrhaft fatholischen firchlichen Bewußtseins ift. Diefes lebte in feiner

<sup>\*) &</sup>amp; bif ch er führt zum Beweise bafür, bag auch im Bewustfein berer, bie in ben Beiten ber Reformation lebten, biese Anschauungen galten, bie Thatsache an, baß Decolampab von etlichen Prebigern in Schwaben und Baiern wegen seines Meinungswechsels Carlstabtianer genannt worden sei (was offenbar so viel sagen will, wie "Abtrünniger von ber lutherischen Kirche."). Bgl. Bollst. Hist. motuum Th. I. Cap. 3.

<sup>\*\*)</sup> Byl. Bollft. Hist. motuum. Th. II. Buch 3. Cap. 1.

Seele und regierte seine Gebanten, in diesem ließ er sich nicht irre machen durch die Einschränkungen, welche die lutherische Rirche in ihrer äußeren Erscheinung erfahren hatte; dieses Bewußtsein allein befriedigte seinen Geist, der sectirerisches Wesen verabscheute; bewahrte ihn vor Engherzigkeit und Kleinlichkeit, und schützte ihn vor falscher Großartigkeit und frommer Indisferenz. Er war, mit einem Worte, in seinem Auftreten gegen die Resormirten und in seiner kirchen-historischen Auffassung derselbe, wie in der Stellung, welche er zwisschen den Parteien, die für Lehre und für Leben stritten, eingenommen hatte \*).

<sup>\*)</sup> Wie icarf & & f ch er zwischen driftlichem Gifer und fectiverischem Sinn unterschieb, geht aus bem Borberichte zu ber Hist. motuum hervor, wo er fich folgenbermaßen barüber ausspricht: "von bem Eifer, ber eine von Gott anbefohlene Pflicht ift, ber bie Pflichten ber Liebe, ber hoffnung und ber driftlichen Brubeng nicht laibirt und auf die Brrthumer und Actus, nicht auf die Berfonen gerichtet wird, muß ber fectirerifche und parteiische Sinn, welcher ein Trieb unseres Fleisches und Blutes ift, wohl unterschieben werben. Ein folder macht, foviel an ihm ift, aus ber einigen mabren Religion auch eine Secte, weil er gefinnet ift, wie alle Sectirer, und ben Sectenweg in feinem Thun und Laffen geht. Benn Jemand auch über ber mahren Religion barum hauptfächlich halt, weil es die Partei gilt, bei welcher er fich einmal eingelaffen bat, weil feine Eltern, nachfte Freunde und Batrone es bamit halten, weil feine Braeceptores ihn bagu gewöhnt haben, weil es feinem Reifch und Blut wohl bei berfelben gefällt, weil er wibrigenfalls Schanbe vor ber Belt bavon hatte, weil ber Staat fonft leiben wurde; ber hat ein fectirerisches Berg. Sectirerische Wege find es, wenn man bitteren Bag auf bie Berfonen, bie unferer Bartei zuwiber find, wirft, fie barum verfolgt und frankt; wenn man fich mit Borfat in allen Studen immer mehr von ihnen unterscheiben will und absonbern." - Auch barüber außert & of ch er sich tabelnb, baß seine Bartei bie rohe und grobe Ausbrucksweise in ben Streit: fcbriften mit bem Beifpiele Luthers rechtfertigen wolle: "Lutheri heroifche actiones sind weber zum Urtheil noch zur Nachahmung niedriger Gemuther ausgesett; wobei ausbrucklich zu erinnern, dag wer nicht Lutheri Helben-Geift hat, feinem Exempel nicht weiter, als bie allgemeine Regel gulaft, folgen foll; und bag Gott auch feine Beiligen burch gewiffe gehler jum Schaufpiel ber Belt werben lagt, bag fie fich ber großen Gaben nicht überheben, ober Anbere, wenn fie nach menfche lichem Urtheil gar nichts tabelnewerthes an ihnen fanben, nicht Abgotter aus ihnen machen mochten."

## V. Fortfegung \*).

Nachbem Löscher ben erften Theil seiner vollständigen Siftorie ber Streitigkeiten im Jahre 1706 beenbigt und 1707 herausgegeben, ben zweiten Theil aber im Jahre 1708 hatte nachfolgen laffen, war er burch anderweitige Berufbarbeiten genothigt die Beendigung bes Werts, bas mit ber Concordienformel abschließen sollte, bis auf Beiteres aufzuschieben. Unterbeffen hatten bie Unionisten nicht ge-Schon 1705 war in ber Friedrichstadt in Berlin eine für beibe Confessionen gemeinschaftliche Rirche eingerichtet worben; 1708 wurde zu Konigeberg ein gemischtes Baifenhaus gegrundet und in bemfelben gemeinschaftlicher Gottesbienft gehalten. In Berlin wurben vom Bischof Jablonoth (1710) die Unterhandlungen mit bem Erzbifchof von Port, Dr. Sharp, eifrig fortgeführt, um eine Bereiniaung mit ber anglikanischen Rirche zu Stande zu bringen. Die Unschuldigen Rachrichten verfolgten mit icharfen Kritifen alle Bestrebungen ber Art. 3m Jahre 1719 aber nahmen biefe Bewegungen einen ernsteren und gefährlicheren Charafter an. 3wei Burtemberger, Chr. Rlemm und ber Kangler D. Pfaff, ftellten fich an bie Spipe ber unionistischen Bartei, und fanden eine fraftige Unterftugung an bem corpus evangelicorum, bas in Regensburg feinen Sit hatte. Schon 1719 machten bie evangelischen Stanbe 15 Sate, Die Einführung ber Union betreffend, befannt, in welchen namentlich nachgewiesen werben follte, bag ber Beftphalische Friede in feiner Beife ben Unions-Planen im Wege fiehe. Bon ber Boraussebung wurde ausgegangen, bag zwischen ben beiben Rirchen nur in unwesentlichen und gleichgültigen Lehren Berichiebenheiten obwalteten; in ber Sauptfache. seien sie volltommen eins. Löscher war bis bahin nur in seiner Beitschrift gegen bie Union aufgetreten. Aber jest (1721) gab er feinerseits auch eine Schrift heraus: "Beleuchtung ber mahren Lehre

<sup>\*)</sup> Das Folgende gehort freilich in eine fodere Periode bes Lebens Lofchers; boch ift es zwedmäßig, hier ichon ben Abichluß feines Wirtens gegen bie Union und feiner Polemit gegen bie Reformirten anzusugen.

ber Reformirten vom Abendmahl" in ber er eins ber zahlreichen Unionsprojecte befampfte. Als Pfaff's Vorschläge folden Gingang bei ben evangelischen Stanben in Regensburg fanden, baß 1722 b. 28. Februar unter ihnen bas Uebereinkommen getroffen wurde, fich ben gemeinschaftlichen Ramen, Augsburgsche Confessionsverwandte, au geben, und ihre bisher nur politisch gemeinte Gesammtbezeichnung "Evangelische" auch ju firchlicher Wahrheit ju machen, und gemeinsam die Union zu fordern \*): ba erhoben fich von allen Seiten bie Bertheibiger ber lutherischen Rirche, Bubbeus, Chprian, Beismann, Reumeifter. Auch Loscher hielt ben Zeitpunkt für geeignet, um mit Gifer an die Fortsetzung feiner Geschichte ber Religiones motuum ju geben, und bei biefer Gelegenheit bie wichtigften Beit-Fragen einer nochmaligen Brufung zu unterwerfen. In bem Entichluffe biefe Fortsetzung zu peröffentlichen, wurde er burch einen Briefwechsel mit bem Bischof Jablonoty wantend gemacht; benn es schien fich eine Ausgleichung ber zwischen beiben Rirchen obwaltenben Differenzen anbahnen zu wollen. Erft als biefe Hoffnung fich gerschlagen hatte, gab Loscher 1724 ben britten Theil ber Historia motuum mit einem Anhange heraus \*\*).

Dieser Anhang war das lette Wort, mit dem Löscher seine litterärische Wirksamkeit in den Angelegenheiten der Union und der reformirten Kirche abschloß. Er enthielt die "Friedfertige Antede und Ermahnung an die reformirten Gemeinden in Deutschland, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung zu sein". Löscher schließt seine Streitschriften mit seinen Unionsgedanken ab. Gegen eine äußerliche und falsche Union hatte er protesitit. Er hatte mit Nachdruck die Hindernisse hervorgehoben, die erst zu überwinden und aus dem Wege zu raumen seien, bevor an

<sup>\*)</sup> Die Brotefte-Chur-Sachsens, ber fürftl. fachfischen Saufer und bes ftreng reformirten Anhalt-Berbft's verhinderten das Buftandekommen eines bindenben Beschluffes.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. über bie Unionsbestrebungen jener Beit: E. v. Mosheim (Schlegel) "vollftändige Kirchengeschichte" Bb. 6. Abth. 1. — Acta histor. eccles. b. Beiträge Bb. II. — Unschulb. Rachr. Jahrg. 1722 (S. 274) — 1724.

eine Bereiniguung beiber Rirchen gebacht werben tonne. Aber er blieb nicht ftehen bei bem Proteste, er begnugte fich nicht bamit, ben Unterschied beiber Rirchen schröff geltend gemacht zu haben; sondern bas lette Bort bas er fprach, follte ein Bort bes Friebens fein, und Zeugniß ablegen von feinem aufrichtigen Berlangen, Die Einheit ber evangelischen Rirche wiederherzustellen. Bu bem Enbe war er bemuht, Alles abzuftreifen, was Vorurtheil, faliche Rudficht, ober Engherzigkeit bem ersehnten Biele entgegenstellen fonnte: und ben Reformirten mit Freundlichkeit und Herzlichkeit, ja fo weit es nur irgend ohne Berletung ber Wahrheit möglich fei, mit Rachgiebigfeit entgegenzufommen. "Freundlich und treulich, fagt er, muffen wir mit ben reformirten Gemeinden reben, aber nichts besto weniger ihren Irrthumern mit Ernft und Freudigkeit wibersprechen. Die Welt mag barüber spotten und vorgeben, bag beibe Dinge nicht augleich geschehen können; und mag mit foldem Spotte biese meine Arbeit belohnen: ich bin verfichert, daß folde Urtheile zu ber Schmach Chrifti gehören". Man habe freilich gemeint, er speciell wenigstens fei zur herbeiführung bes Friedens unfahig, weil er Streitschriften gegen bie Reformirten berausgegeben habe; allein, wenn er auch bie Wahrheit bes Worts "veritas odium parit" erfahren, und manch rauhen Wind habe erdulden muffen, fo wolle er boch unter Gottes Beiftand Sag mit Liebe vergelten. Die Zeit ber erften Streithige sei ja vorbei, und nicht alle Hoffnung verschwunden, bei ben Reformirten etwas ausrichten zu konnen. Um meiften Bertrauen fest er in biejenige Bartei unter ben Reformirten, welche in thesi nach ber Borfchrift ihrer Borganger gehe, bennoch aber fich scheue ber ev.lutherischen Lehre zu widersprechen. Wenig bagegen erwartet er von ber Liebe, welche bie Reformirten ben Lutherischen entgegenzubringen bereitwillig feien. Wenn fie ihrerseits die Liebe als bas rechte Rennzelden ber Rirche Chrifti jur Grundlage ber Bereinigung machen wollten: fo muffe boch zuvor geprüft werben, ob biefe Liebe aus bem Glauben fomme, ober nicht vielmehr aus menschlich guter Deinung, ja aus Geringschätzung ber Glaubenspunfte? Die Liebe verbiene Begenliebe; aber um ihretwillen fonne nicht Kangel- und Altargemeinschaft bewilligt werben. Was die Reformirten nach ihren Umständen und ihrer Freiheit den Lutherauern gestatteten, dursten diese nach ihren Umständen jenen nicht gewähren. Der beste Dank für ihre Liebe sei die Fürbitte und treuliche Ermahnung. Wenn auch in den Augen der Menschen solcher Dank verachtet werde, in den Augen dessen, der über alle sei, bleibe es ein wahrer Dank; und diesen wolle er ihnen darbringen, nicht auf seine Tüchtigkeit, sondern auf den Wink des Meisters.

Die Gemeinschaft ber Reformirten ift in ihrem Glauben, in ihrer Liebe und in ihrer Soffnung nicht gefund, bas ift ber Ausgangspunkt seiner Vermahnung. — Die lutherische Kirche sei gefund im Glauben, boch fehle es manchen Gliebern an ber rechten Application ber Glaubensgefundheit in Liebe und Hoffnung. aber ben Glauben bes reformirten Rirchenforpers betreffe, fo werbe bie beil. Schrift nicht zureichend, burchgehends und nachbrudlich als einziger Grund in Glaubenssachen geltend gemacht. Weniastens famen fie nicht bagu, die allein richtigen Brincipien bes Glaubens mit Bestimmtheit und Klarbeit auszusprechen. Daber benn auch viele unter ihnen, mit einer Hinneigung zum Rationalismus, Die Bernunft ber h. Schrift als Glaubensprincip an die Seite festen. Daraus seien alle Abweichungen von ber richtigen Bahn in ben einzelnen Lehren herzuleiten. Daber ruhre es, bag bie Reformirten entweber Brabestinatianer seien, und fich in ihrem Glauben durch biefen Brrthum beherrschen ließen; ober, wenn fie Universalisten fein wollten, in ben fynergiftischen Irrthum verfielen. Beil in beiben Källen ber Bernunft zu viel eingeraumt werbe, neigten fie unter allen Umftanben leicht jum Indifferentismus in ber Lehre, und in Folge beffen zu unionistischen Bestrebungen \*). - "Bon ber Liebe machen bie Reformirten viel Ruhmens, fagt Löscher; auch werben fie beshalb fehr erhoben von folden, welche es unferer Rirche und ihren

<sup>\*)</sup> Das gelte freilich, fagt Lofcher, in weit geringerem Grabe von ben frengen Braebe finatianern, Die wegen entschiedener Berwerfung auch bes seinsten Synergismus, weit weniger ben Gefahren bes Indifferentismus und ber unioniftischen Richtung ausgesett feien.

Lehrern verargen, daß wir so hart und störrig wären, und gar nicht Liebe mit Liebe vergelten wollten. Aber es giebt viel ungesunde Art zu lieben. Sie lieben uns nur, wenn wir synkretistisch gestant sind; ben übrigen bieten sie ihre Liebe an als ein rothes Linsengericht, davor sie ihre Erstgeburt verkausen sollen. So liebte ehemals Ludwig XIV. die deutsche Nation!" — Auch die Hoffnung auf Bereinizung beider Kirchen sei nicht die rechte, wenn sie sich gründe auf den Indisserentismus, auf die Consilia einiger würtembergischer Lehrer, auf die einreißende Thomasiussche Meinung, auf den Reichthum der Engländer und Holländer und auf den Einsluß, den sie auf die Welt ausübten. Hier warne er sie: "non desinunt ista consilia nbi incipiont."

Diese scharfe Hervorhebung ber Manget foll seiner Absicht nach baju bienen, eine um fo aufrichtigere und offenere Friedensunterhandlung anzubahnen. Er hofft baburch die Reformirten zu einer nochmaligen forgfältigen Brufung ihrer . Principien bewegen zu können. Und fei biefe Selbstprufung erft wieder vorhanden, bann wurden fie einsehen, daß fie fich mehr und mehr von ihren eigenen ursprünglichen Ausgangspunkten entfernt batten. Denn ein Calvin, und die Conff: Basileensis, Tetrapolitana, Helvetica und Anglicana, ftunden noch in einem weit innigeren Berhältniße gur h. Schrift. Auch erwartet Lofder von Seiten seiner Gegner eine nochmalige eingehende Unterfuchung ber von ihnen migverstandenen lutherischen Lehre. Gern konne bann die lutherische Rirche barauf verzichten, von ihnen die Annahme aller ihrer Glaubensbucher ober theologischen und firchlichen Rebens: arten zu verlangen; ober gar bie Einheit in ben Rirchengebrauchen Um bas Werk und ben Namen "lutherisch" ihnen aufzubrangen. ber Bereinigung ju forbern, solle von tugendhaften Mannern beiber Bartelen die Friedensunterhandlung auf Grundlage bes Leipziger Convents (1631) wieder aufgenommen, aber in einzelnen Fallen mit ben Univerfalisten allein und mit ben Benfern allein geführt werben. Darauf mußten biese beiben fich unter einander verftanbigen, und wenn bas geschehen sei, konne ber Artikel von ber Person Chrifti und die noch übrige Differenz einer gemeinsamen Berathung unter-

zogen werben. Demjenigen Theile ber Reformirten, mit welchem ein wirfliches Einverständniß erzielt worben fei, lage es bann ob, eine vollständige Einheit junachft in der reformirten Rirche ju Stande ju bringen, und auf diese Beise die Einheit ber evangelischen Rirche wieder herzustellen. Die größte Hoffnung fest er auf die beutschen Reformirten, weil fie an ber Augsburgiden Confession Antheil hatten, und an feine reformirte Befenntnisschrift gebunden feien; auch nicht blos wie die Uebrigen als Bugeborige gur fichtbaren driftlichen Rirche, sondern als Landsleute und Genoffen deutscher Reichsfreiheit ber "Williger burfen wir nicht fein, lutherischen Rirche nahe ftanben. als Gottes Wort, Amt, Pflicht, Beruf und Gewiffen julaffen. Sollten wir Del von unsern Lampen, etwas von ber heilsamen Lehre, von der nöthigen Bewahrung berselben, ober auch von unserer Rirdenverfaffung meggeben: fo wurden wir unfer Beftes vermabriefen. Anf solches Zumuthen muffen wir antworten: Nicht also, auf baß nicht uns und euch gebreche! (Matth. 25, 9.) Es schreckt uns bes SErrn Bort: Wer nicht hat, bem wird auch bas genommen, was er hat. Amen."

## VI. Löfder und Joadim Lange.

Löscher ließ sich bei ber gewissenhaftesten Berwaltung bes geiftslichen Amts in Delitich, und trot ber umfassenden Arbeiten die ihm, bem Manne besonnener Forschung, ein Kampf gegen die Union und gegen die Resormirten ausbürdete, nicht davon abhalten, gleichmäßig auf allen Gebieten theologischer Wissenschaft fortzuarbeiten. Freilich nöthigte ihn dazu die mühsame Redaction der Unschuldigen Nachrichten, aber andrerseits war ihm die rein wissenschaftliche Thätigkeit Ersholung und Erquickung, wenn er sich von der Sorge des täglichen Lebens, und der inneren Aufregung, welche die Betheiligung an den schwierigen Fragen der Gegenwart mit sich brachte, erschöpft sühlte \*).

<sup>\*)</sup> Er selbst spricht sich, nachbem er mehrere seiner rein wissenschaftlichen, nas mentlich sprachgeschichtlichen Arbeiten erwähnt hat, barüber aus: "non diffiteor, eo me genere literarum mirisce capi, atque inter cupedias et duoisianous volu-

Ramentlich find es seine hebraischen Studien, Die er mit Gifer fortführte, um fo viel als möglich ben Willführlichkeiten ein Enbe zu maden, die man fich bisher in ber Behandlung biefer berrlichen und ehrwurdigen Sprache habe zu Schulden fommen laffen. Bor allem muffe Bestimmtheit in bie Bebeutung ber einzelnen Worter, und namentlich ber biliteralen Stamme gebracht werben. Außer burch bie obenerwähnten Hulfsmittel, will er jest burch Busammenstellung und Bergleichung ber hebraifchen Stammworte mit ben analogen anberer Sprachen, insbesonbere aber burch Ermittelung ber Grundbebeutung ber einzelnen hebraischen Buchftaben zu seinem Biele fommen \*). Rachbem er fich über feine mannigfachen Arbeiten auf biefem Gebiete in einem burch ben Drud veröffentlichten Brief an feinen Bater (1704) ausgesprochen hatte, gab er endlich ein umfangreiches Werf über bie hebraische Sprache unter bem Titel "de causis linguae Ebraeae" beraus (1706). - Auch fein Lieblingoftubium, die Geschichte, vernachläffigt er nicht. Die Geschichte bes beutschen Reichs, bes Nabftthums, ber beutschen und celtischen Sprace nimmt sein Intereffe ebenso sehr in Anspruch, wie die Fortsetzung jener obenerwähnten biblifch-historischen Forschungen über die ersten Anfange ber Bolterbilbung und die innere Verwandtschaft ber verschiedenen heibnischen Religionen. Einzelne an Die Deffentlichkeit getretene Schriften geben Beugniß von ber Grundlichkeit biefer Unterfuchungen \*\*). - Gelbft

ptates censere, si quando vel per unam alteramque horam studiis istis vacare possim." Feustellii Miscell. S. 728.

<sup>\*)</sup> In biefer Absicht begann er sein lexicon analogicum et emphaticum sbraicum. Bgl. Un fchulb. Racht. Jahrg. 1704, S. 685 und 877. — Jahrg. 1705. S. 560. — Jahrg. 1710. S. 190. — Die Resultate seiner Untersuchungen über einzelne Buchstaben theilte er auch später mit: Unschulb. Racht. Jahrg. 1710. S. 765: "ber valor bes Buchstabens & ist vermuthlichen: eine sonderbahre gesschäftige Gegenwart; bes Buchst. I: in sich schließen, eine treibende Krast in sich aushalten u. s. w." Diese Bebentungen werben hergeleitet, so weit es thunlich, aus ben sominibus gominatis, z. B. d.: erhöhete sein, daß es ausgebäumt und gleichsam gewölbt sei, weil II — erhöhetes Dach. Die Grundbebeutung des 7 ist: innerlich eingreisen, anhängen, mit einander verdinden; weil II — ein Haken ober was sonst eines an das andere heften kann u. s. f.

<sup>\*\*)</sup> So'3. B. bie historia meretricii imperii 1704. - ",Geheime Gerichte B. E. 26fcer.

qu einer Fortsetung ber in ben Andactisfrüchten und in seinen Defiberien begonnenen litterärischen Thätigkeit, welche die praktischen Bedürsnisse ber Kirche im Auge hatte, sand er Zeit. Ja auf diese verwendet er die größte Sorgsalt und Mühe. In seinen "Evangelischen Zehenden gottgeheiligter Amtösorgen" (1704—1710) will er seinen Brüdern im Amte und allen Mitchristen den Zehnten seiner Amts- und Lebensersahrungen darbringen. Dieses Buch hat ihm viel Lob eingetragen und selbst bei seinen Gegnern Anerkennung gefunden. In kurzen Aufsähen seht er hier seine Ansichten über die Belebung des Glaubens, und die Erweckung wahrer Pietät, über die Mittel zur Läuterung des Wandels der Christen, und zur Herstellung größerer Sittenreinheit auseinander; erläutert solche Glaubensartisel, die innere Schwierigseiten und Widersprüche zu enthalten scheinen, und will zu eingehenderer Schriftsorschung aufmuntern, zu besserem Schristverständzniß Anleitung geben \*).

Aus dieser im Ganzen ruhig bahinstließenden kirchlichen Wirksamkeit sollte Löscher indeß bald herausgerissen und unmittelbar in die Streitigkeiten verwickelt werden, welche vorzugsweise in jener Zeit die Kirche bewegten. Allerdings hatte er den Pietismus angegriffen, aber nur in seinem Extrem, und bisher war Niemand aufgetreten, ber ihn zur Rechenschaft gezogen hätte. Noch während er in Delipsch war, traten in dieser Beziehung Ereignisse ein, die ebenso sehr für die Kirche, wie für Löscher persönlich, von eingreisender Bedeutung waren.

Spener war im Jahre 1705 geftorben. Um fo mehr hielten

Gottes über bas Pabstthum" 1706. — Und ber Jon, sive originum Graeciae restauratarum libb. II, 1705, in bem er ben Nachweis zu sühren sucht, daß die Kleinastatischen Griechen nicht von den europäischen abstammen; sondern daß es sich vielmehr umgekehrt verhalte. Die Kleinastatischen Griechen aber hängen, seiner Meinung nach, aufs engste mit dem Orient zusammen.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Jo. Lange "Aufrichtige Nachricht." bie Anhänge bes Th. 1—3 in Bb. I. und 4—6 in Bb. II. Foustolii Miscoll. S. 721. und Unschuld. Nachr. Jahrg. 1703, S. 857. und Jahrg. 1704, S. 547. Leiber habe ich nirgends ber Ev. Zehenden Löscher's habhast werden können. Nur die Fortsesung berselben von M. Gruhlich ist mir zu Gesicht gekommen.

seine Anhanger sich für berufen, ihrerseits mit Gifer bie von ihm ausgegangene Reformation ber Rirche ju betreiben. Die Sallifchen Brofefforen inebesonbere stellten fich an bie Spipe ber gemäßigten vietiftischen Bartel und übernahmen die Kührung im Kampfe. Bu ihnen gesellte fich ein Mann, ber balb ihr Bortführer und Borfampfer im Streite gegen bie Orthodoren wurde. Das war Joachim Lange, geb. ben 26. Oftob. 1670 in ber Mart. Er hatte in Leipzig ftubirt, und war mitbetheiligt gewesen an ben bort beginnenben pietistischen Bewegungen. Berfonlich befreundet mit Spener, Frande und Schabe, hatte er fich mit großer Entschiebenheit ber neuen Richtung angeschloffen, und bereits im Jahre 1689 burch eine Bfingfivredigt große Aufregung in Leivzig hervorgerufen \*). Er zog bald barauf (1693) gang nach Berlin und wohnte bei feinem Freunde C. Schabe, ber einige Jahre fpater burch seinen leibenschaftlichen Eifer gegen bas lutherische Inftitut ber Privatbeichte in feiner Gemeinde Berwirrung anrichtete und fich felbst bas Misfallen Svener's augog. In Berlin übernahm Lange bie Stelle eines Sausiehrers bei bem Baron Ludwig Canip, lebte babei im vertraulichften Umgange mit Spener, und mußte seine Abende oft im Sause Des Baron Canftein zubringen, ber ebenso eifriger Anhanger Spener's, als thatig in ber Unterftupung aller von Spener und von Halle ausgehenden Unternehmungen war. Indeffen verließ Lange nach brei Jahren ichon Berlin, um Lehrer am Gymnafium ju Coslin ju werben, und fehrte erft nach einer zweisährigen Abwesenheit wieder borthin zuruck (1698); wurde als Director am Friedrich-Werberschen Gymnafium angestellt und sette seine frühere Lebensweise in gewohnter Art fort. Rach einem furgen Aufenthalt in Salle wurde er als Brediger an die Dorotheenfirche in Berlin berufen, und wirfte in diefer Stellung, bis er 1709 an Stelle Breithaupts als Professor ber Theologie nach Salle gewählt wurde. Das afabemische Amt befleibete er bis zu feinem Tobe (1744 \*\*). Er war ein Mann von großen naturlichen

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Lofcher Bollft. Timotheus Verinus Th. II. Cap. 6. wo ber Bericht ber Leipziger theol. Fafultat über bie Leipziger Unruhen mitgetheilt wirb.

<sup>••)</sup> Bgl. Acta bistor. occl. ber Beiträge Bb. I. S. 1002 ff. und auch

Gaben. Schnelle Anffassung und Gewandtheit in der Reproduktion machte es ihm möglich, sehr viel zu schreiben. Auf seine Wirksamkeit übte ungezügelte Leidenschaftlichkeit und große Eitelkeit den nachteiligsten Einfluß. Seine lateinische Grammatik und seine exegetischen Arbeiten begründeten seinen Ruf als Schriftsteller. Dagegen sind die polemischen und philosophischen Schriften weitschweifig und voll von Wiederholungen; dabei durchwebt von bitteren Schmähungen und oft von niedrigen Gemeinheiten im Angriss auf die Personen der Gegner. Sein Wahlspruch war: "optimus in natura, pessimus in gratia." Dieser Mann wurde der Vorkämpser des gemäßigten Hallischen Pietismus. Ein gerechtes Urtheil muß einen großen Unterschied machen zwischen Lange und den übrigen Hallensern; aber sür die Letteren bleibt es ein Borwurf, daß sie sich durch ihn vertreten ließen.

Mit steigender Erbitterung batte Lange seit vielen Jahren Die Art und Weise beobachtet, in ber bie Vertheibiger ber reinen Lehre wie Mayer und Schelwig alle Bestrebungen Spener's und seiner Anhanger, unter bem Namen Bietismus angegriffen und geschmaht Aber auch die Unschuldigen Nachrichten und ihre fortlaufenben Rritifen ber pietiftischen Schriften hatten ihn aufs außerfte gereigt. Insbesondere hatte ihn Schelwig's synopsis controversiarum sub pietatis praetextu motarum, und bie gunftige Beurtheilung, welche eine solche Schrift, die in der That ein trauriges Denfmal bamaliger Orthodorie war, in ben Unschuldigen Rachrichten erfahren hatte, tief entruftet. Er beschloß in Folge beffen, seinerseits ben Rampf gegen eine folche Vertretung ber Orthoboxie aufzunehmen. Aber nicht bie Manner wollte er befampfen und gurechtweisen, die fich in ihren Schriften felbft ichon bas Urtheil gesprochen hatten; fonbern biejenige Partei faßte er ins Auge, welche burch bie Unschuldigen Rachrichten vertreten war, und in diefer vorzugsweise ben Kührer ber Bartei, ben Superintenbenten ju Delitfc, Bal. Lofcher. Es erschien ihm

B. Bartholb "bie Erwedten im protestantischen Deutschland u. f. w." in Raud mer's histor. Tafchenbuch : Jahrg. 3. 1852, S. 131—320.

am awedmäßigften, feine Begner und insbesonbere ben, ber fie leitete, in einer Begenfritif ihrer fritifchen Beitschrift und mit eingeflochtener Biberlegung ber in ihr geltenb gemachten Grunbfage anzugreifen. Am Ende bee Jahres 1706 erschien bemgemaß Jo. Lange's "Aufrichtige Rachricht von ber Unrichtigfeit ber fogenannten Unschulbis gen Radrichten gur mahren Unterscheibung ber Orthoboxie und Pfeud. orthodorie, aus unparteilicher Brufung nach ber Wahrheit und Liebe mitgetheilt" \*). Diese Schrift bezeichnet ben bedeutungevollen Benbepunft in ber Geschichte ber pietiftischen Streitigkeiten, und in bem Leben Lofder's. "Ich habe, beginnt Lange, feit 16 Jahren bie in unserer Rirche entstandenen Irrungen gebrüft und gefunden: 1) Die Unschuld bes hochbegabten und accurat-orthodoxen Spener's nebft ber Unschuld so vieler anderen unschuldig beschuldigten orthoboren Lehrer. 2) Die Larve und ben gleißenben Schaafpelz ber falfchen Bropheten ober ber sogenannten Orthodoxen, vielmehr Bseudorthodoxen, so im Geiste ber alten Pharifder, mit bochftem Unverftande, mit Gottes Wort wiber Chriftum und wider Gottes Wort geeifert haben und Bas aber von einigen unorbentlichen Leuten unter bem noch eifern. Ramen ber Wahrheit und Gottseligfeit unordentliches -und irriges vorgenommen, kann so wenig ben fel. S. Dr. Spener und andere unschuldige Manner eines Irrihum's beschuldigen, als ben wieber biefe befhalb ausgelaffenen Gifer ber Pfeuborthoboxorum entschulbigen. Die libros symbolicos halte ich lieb und werth und hoch, bagegen bin ich ber gemeinen symbolischen Abgötterei von Herzen feind. Rebst ber Wahrheit befleißige ich mich nach meinem geringen Maaße ber ungeheuchelten Bietat; werbe auch beshalb von ber Bahrheit und Bietat aufrichtig zeugen." Das war Lange's Brogramm, mit weldem er ben Rampf gegen bie Orthoboren eröffnete. Er erklarte bas

<sup>\*)</sup> Der erste Banb (vorausbatirt v. J. 1707) enthält die Kritif ber brei erst en Jahrgänge ber Unschulb. Rachr. — Der zweite Band v. J. 1798 fritisit die Unschuld. Nachr. bis zum Jahre 1706; die letzten Bande erschienen 1709, 1713 und 1714. Am Schlusse der einzelnen Theile jedes Bandes wird ans hangsweise irgend eine der Schristen Lossach, wie die Evangel. Zehenden u. a. einer Kritis unterworfen.

gange Unternehmen Löscher's, in einer Zeitschrift Censur an ber Tageslitteratur üben zu wollen, für theologische Anmagung. bem Worte Gottes gemäß fei, Fanatifer und Atheisten, gegen welche Löscher zu wirken fich vorgesett habe, auf alle Weise zu befampfen, will Lange nicht läugnen; aber ber Berfaffer ber Unschuldigen Rachrichten wisse nicht, wer Fanatifer und Atheist sei. Die h. Schrift (2. Timoth. 3, 4-5) fonne ihm die Wahrheit enthullen, daß die Orthodoren, oder vielmehr Pfeudorthodoren, in Prari jene Epi= furder und Atheisten seien. Denn fie übten, wie ber Apostel Baulus bort fage, Berrath gegen bie Unschuldigen, frevelten an ihren Brubern nach bem wilben Triebe bes fleischlichen Affetts, und seien die Aufgeblafenen, benn fie ftatuirten eine wahre Erleuchtung ohne ben eine wohnenden S. Geift, burch theologischen Wind; fie liebten die Bollust mehr als Gott; ja Wollust sei bas Centrum und der Nerv der gangen Pfeudorthodoxie, ihr rebeten fie überall bas Wort, fie fei fymbolisch für jene Bartei fixirt burch die hochgeachtete Schelwigsche synopsis controversiarum. Den Schein bes gottfeligen Befens hats ten fie freilich auch in ihrem leeren Reben und Seufzen von ber Bottfeligkeit, aber die Rraft verläugneten fie als "fanatifch". und Beife, in ber Lange hier bas Programm ber Unschuldigen Nachrichten zu verhöhnen und die Angriffswaffen der Orthodoxen umzufehren und auf fle felbst zu richten bemuht ift, bilbet bas Schema für alle nachfolgenden Kritifen ber einzelnen Auffate in ber Zeitschrift Löscher's. War von Löscher die Lästerschrift eines C. Dippel "papismus protestantium vapulans" mit verbienter Scharfe recenfirt worben \*) : so behauptete Lange \*\*), die Pfeudorthoboren seien die Beranlaffung folder Schriften, und verursachten bie Berachtung ber Worte "orthodor" und "symbolisch". In Summa wünsche er, daß bie herrn Pseudorthodoren sich bergleichen Dippeliche Schriften zu einer feinen Augenfalbe bienen ließen. Satte bie Redaction ber Beitichrift die Regerhiftorie G. Arnold's als ein gefährliches und fcab-

<sup>\*)</sup> S. Unichulb. Rachr. Jahrg. 1701, S. 64.

<sup>\*\*)</sup> S. Aufricht. Rachr. Bb. I. Th. I. Anm. 3,

liches Bud bezeichnet: fo entgegnete Lange, er muffe biefes Buch als ein rechtes historisches Rleinob recommendiren, benn Arnold habe ben Greuel und Unfug, der von den Zeiten des pseudorthodoren Cain's bis auf die lette Zeit unter bem Ramen ber Orthoboxie jum Dienste bes Fleisches getrieben sei, aufs tieffte erkannt; fich nur burch seinen Affekt etwas zu weit leiten laffen. Uebrigens so lange bie Orthoboren ben allerabscheulichsten und ungereimtesten Irrthum, bag ein unbefehrter Lehrer bennoch wahrhaftig erleuchtet sein und allemal und durchgehends recht lehren konne, ju ber Grundvefte ihrer fanatischen Pseudorthodoxie machten, zeigten fie aufs beutlichste, baß fie nichts Anderes wollten als den Pelagianismus mit der Tunche der reinen Lehre; und nicht mehr im Stande feien, ein richtiges Urtheil über das, was christlich ober unchristlich sei, abzugeben. benn 3. B. von ihnen das Buch des Erzcalumnianten Schelwig trot seiner erschrecklichen Irrthumer und seiner satanischen Lehren appro-Ja man habe es ben Stubirenben recommenbirt, auf birt worden. Universitäten über baffelbe gelesen, und viel Begludwunschungefdreis ben an ben Berfaffer gerichtet; bie Unschulb. Nachrichten aber hatten bas Macmerk gelobt und seufzten andächtig über bie Gegner: "Ach, ber treue Jesus sehe barein und schelte die Widersprecher \*)."

<sup>\*)</sup> Bgl. Unichnib. Rachr. Jahrg. 1701, S. 349-371. - Schelwig hatte in ber Synopsis 264 Irrthumer bem Bietismus aufzuburben gesucht. Er hatte vorausgefchickt, er wolle es nicht mit ben Sppervietiften ju thun haben, fonbern mit bem &. Spener und beffen Gemuthofreunden, bie er novatores heterodoxos und fanaticos nannte, welche in offentlichen Aemtern nicht zu bulben feien. Ferner behauptete er: "es fann ein Gottlofer und Gottesverachter wahrhaftig von Gott gelehret fein ; eines folden buchftabliche Erkenntniß ber h. Schrift ift gottlich lebenbig ; ein folcher Orthoboxer ift fein naturlicher Menfch mehr, fann ein rechtschaffener Brediger fein, hat zwar nicht bie Glaubenes aber die Amtes Snabe, benn aus natürlichen Rraften tonne Niemand eine buchftabliche Erfennts niß aus ber h. Schrift ichopfen; bie fymbol. BB. feien, wenn auch mediate, fo boch mahrhaftig Seonvevoror. baber man in Erhebung ihrer Autoritat nicht leicht funbigen konne. Der Glaube, ber Chriftum ergreife, burfe nicht lebenbig fein. Collegia pietatis ju halten, fei ber Rirche ichablich und ju verbieten, jumal ber Migbrauch nicht bavon konne abgesonbert werben : luftige Gesellschaften angus ftellen, zu fpielen und tangen, und auch über bie Sattigung zu effen und zu

Dag auch Loicher zu einem fo großen Berfeben fich habe verleiten laffen, bas sei ihm selbst auffallend; benn so weit er ihn aus Schriften fenne, habe er von Ratur fcone Baben, fet auch fonften nicht allein bescheibner, sonbern auch gelehrter als S. Dr. Schelmig, habe die Gabe eines beutlichen und geschickten Bortrags und babei bem Ansehen nach ein bewegliches Berg und fleribles Gemuth, fei extrem fleißig und arbeitsam und ware gewiß zu großer Solibität gelangt, wenn er beffere Anführung gehabt und fich nicht zu früh mit allzuviel Bücherschreiben abgegeben hatte. So aber brachte er es nicht weiter, ale bag er burch gelinde Schreibart bas gut machen wolle, was die Borganger ichlecht gemacht hatten. - Bahrend Lange in feinem Eifer Schritt für Schritt bie Recenstonen ber Unschulb. Rachrichten widerlegte, fam er unwillführlich bazu, in allen Buntten, die zur Sprache famen, mochten fle bie driftliche Lehre ober bas firchliche und driftliche Leben betreffen, eine andere bogmatische Grundanschauung burchgebends und überall geltend ju machen. Bar von ber Beichte die Rebe, so verwarf er die Brivatbeichte und die Forberung, daß fie bem Abendmahle vorangeben muffe. Der collativen Auffaffung ber Abfolution feste er die beclarative, ber buchftabifden Deutung ber h. Schrift eine andere "nach bem Sinne und ber Rraft bes 5. Beiftes" entgegen. Die orthobore Definition bes Glaubens an Jesum Christum, welche heiße: "Faffe eine Erkenntniß, Beifall und Buversicht von und gu Chrifto," verspottete er, und feste an bie Stelle: "Glaube b. h. nahe bich bei ber Erfenntniß beines Elenbes mit bem innigsten Berlangen, Hunger und Durft beiner Seelen zu bem erkannten Seilande, suche und finde mit kindlichem Berlangen

trinken, zu complimentiren und bergl. Mittelbinge, ingleichen in, bei und nach ber Welt Ehre, Ruhm und Schäße suchen, sei eine ben rechtschaffenen Christen wohl zugelassene Sache, bavon ber Mißbrauch wohl könne separiret werben, und habe nicht einmal einen bosen Schein, als nur in ben Augen ber Grillenfanger. Segen alle Irrthumer musse man neue evangel. symbolische BB. machen und barinnen bie Wibersprecher von aller kirchlichen Gemeinschaft ausschließen. Bzl. Io. Lange: "Aufricht. Nachr. Bb. I. Th. 1. Anmerk. 10 u. vgl. für die Entgegnung Löschers: Aufricht. Nachr. v. 3. 1708 (Bb. II.) Th. 7, Anmerk. 2, und Unschulb. Nachr. Jahrg. 1707, S. 111.

beine Berfohmung, Benefung, Rube und Seligfeit in ihm, mit verknüpftem Efel wider alles, mas dieser beiner geiftlichen Gesundheit und Seligteit und Christo zuwiber ift." Bon ber Erleuchtung lante ber Buchftabe: "Erfenne Gott im gottlichen Lichte" und barunter verftanben bie Orthoboren nur: erwede vermöge bes gottlichen Worts in dir allerlei mit ber Orthodoxie übereinkommende Gebanken von bem Befen, ben Berken und bem Billen Gottes, fo bist bu im Besit einer lebenbigen wahren Erleuchtung; aber ber Sinn bes Beiftes Bottes fei vielmehr: lag bas göttliche Licht jur Erfenntniß Bottes in bir also angegundet werben, bag bu nicht wenis ger beffen ungertrennliche Barme ober Site gur geiftlichen Bewegung und Erwarmung, ale beffen Schein ober Blang gur Erleuchtung eme pfinbeft. - Auf biefe Weise, behauptete Lange, werbe nicht nur in biesen Lehren, sondern über all von ben Orthodoxen die Real-Wahrheit umgestoßen; sie seien mithin Reger, und als wahrhafte Regerei por Gott und allen weisen Menschen, ja als bie gemeinfte und allerschablichfte Regerei mußten ihre Irrthumer geftempelt werben. Bahrend fie pseudorthobore und fanatische (weil fie bas Wort vom Beifte und von ber Rraft Gottes trennen wollten) Reger feien, gabe es außerbem noch heterodore; in ber Mitte gwischen beiben ftanben bie mahren Orthoboren, welche man bisher Bietiften genannt habe \*).

Wenn freilich in ähnlicher Beife, wie jest Jo. Lange, icon früher einzelne zügellose Pietiften gegen bie Bertheibiger ber reinen

<sup>&</sup>quot;) Bei Gelegenheit dieser Angriffe anf die Orthodoren und auf köscher kritisirt Lange auch die Abresse Köscher's an den König von Preußen: das erste Unrecht bes Abressanten sei, daß er das arcanum rogium allen denen zuschreibe "die Ernst machen mit der Berknüpsung des heiligen Lebens und der reinen Lehre"; das andere, daß er die Irrthumer eines Dippel u. A. ihnen ebenfalls ausbürde, obsgleich er selbst Unterschiede eingestehen muffe. "Es ist ein ärgerer theologischer Injuriant nicht unter der Sonne gewesen, als dieser junge Censor." Er musse von der weltlichen Obrigseit bestraft werden, und das sei nur deshalb nicht geschen, weil man den jungen Mann für unbesonnen und für einen eitlen Tartüfse halte, s. 30. Cange: Aufricht. Nachricht. v. J. 1707. Bb. I. Th. 3. Anmerk. 10.

Lehre aufgetreten waren: so ift bennoch bieser Angriff Lange's neu in ber Geschichte ber pietiftischen Streitigkeiten. Denn Lange ift bas Organ nicht irgend einer schwarmerischen und ertremen Bartei, sonbern bes gemäßigten Bietismus, ber ben Anspruch erhob firchlich ju sein. Und im Ramen dieser Bartei macht er ben Orthodoren nicht nur ben Borwurf ber Unlebendigkeit, bes geiftlichen Tobes, fonbern er nennt ihre Lehren fegerisch. Auch meint er nicht einzelne Bertreter ber Orthoboxie, sondern bie gesammte Bartet berer, welche bie reine Lehre gegen ben Bietismus vertheibigt hatten, felbft einen Ift es auch noch fein abgeschloffenes Syftem, in bas fich seine antiorthoboxe Lehre zusammenfaßt, so tritt boch in bem zunächst jufälligen Nacheinander seiner ausnahmslos von ber orthodoren Anschauung abwelchenden Ansichten eine Differenz zu Tage, Die beshalb, weil fie überall fich geltend macht, principiell erscheint. Ginem so gearteten Angriffe gegenüber konnte Loscher nicht schweigen, sonbern mußte mit um so größerer Entschiedenheit bie reine Lehre und mit ihr die Kirche vertheidigen. Auch war er für seine Berson, und awar ale ber Führer und Repräsentant einer eigenthumlichen Richtung in ber orthodoren Bartei, von Lange jum Rampfe herausgeforbert worden. Es waren mithin alle Vorbebingungen vorhanden für einen, alle Bunkte driftlicher Lehre und driftlichen Lebens betreffenden, und aus einer principiellen Differeng hervorgehenden Rampf gwischen gofcher und Lange. Daß biefe beiben Manner aneinanderstießen, das bezeichnet ben neuen Abschnitt in ber Geschichte ber Streitigfeiten, benn Lofcher ift ber Bertreter nicht einer von ber Rirche losgelösten, sondern ber firchlichen Orthodorie, und Lange ber Borkämpfer nicht irgend einer extremen Richtung ober seiner individuellen Ansichten, sondern ber Hallenfer \*). Ale sonach ber Rampf zwischen Löscher und Lange begann, nahm ber Kampf gwischen ber bisherigen

<sup>\*)</sup> Die in diesem Streite vorzugsweise wichtigen Schriften Lange's erschienen ausbrucklich im Ramen ber theol. Facultat zu Galle: für alle aber beruft fich Lange ftets auf die Uebereinstummung mit den Galleufern, und sie hatten nie etwas dagegen einzuwenden.

lutherischen Rirche und bem Sallischen Bietismus seinen Anfana. In biefem Stadium ber vietistischen Streitigfeiten hatten bie beiben Barteien in Hinficht auf die Berfonlichkeiten ihrer Führer und auf die Beschaffenheit berer, welche in erfter Reihe miteinander fampften, eine ber bisherigen völlig entgegengesette Karbung angenommen. Bisher . ftand ein Spener mit einigen feiner ausgezeichneten Befinnungsgenoffen an ber Spige ber pietiftischen Bartei; er war milb und gemäßigt, in seiner versönlichen Tendenz orthodox und kirchlich, und in seinen Worten und Werken mahrhaft fromm; wahrend in ber orthoboren Bartei Manner, wie Carpzov, Mayer, Schelwig, Recht, und eine Wittenberger Fafultat in ber gehäffigsten Form, ohne Berftanbniß für bie tiefe Bedeutung ber Streitfragen, ohne alle geiftliche Beihe, in ungezügelter Leibenschaftlichfeit ober in faltem lebermuthe, ja zuweilen in abgeschmadter und lappischer Weise benen, bie es ernft meinten mit bem driftlichen Banbel und ber Belligfeit bes Lebens, entgegentraten, und ber reinen Lehre bas Wort rebeten. Jest fampfte ein Jo. Lange für ben Sallischen Bietismus und für Svener, ein Bal. Lofder für die reine Lehre und die Rirche lutherischen Glaubens; bort ber Schelmig ber Bietiften, hier ber Spener ber Orthoboren. Dort oft bie widerwärtigste Robbeit und ein burch Leidenschaftlichkeit getrübtes Urtheil, hier innige Frommigkeit, driftliche Milbe und bas redlichfte Streben nach Billigfeit. Dort Unwiffenschaftlichkeit und Willführ, Oberflächlichkeit und hochmuthige Befen; bier die umfaffendfte Gelehrsamkeit und Besonnenheit, Tiefe ber Ans schauung und aufrichtige Demuth. — Dieser Wech sel in ber Bertretung ber beiben ftreitenden Barteien mußte von mehr als nur zeitweitiger Bebeutung fein. Es wurde vielmehr burch benfelben flar, mas es um bie Sache ber einen und ber anbern Bartei fei; ba jest aufe beutlichfte erfannt werben fonnte, mas Ber fonen jum Bortheile ber Sache ober zu ihrem Rachtheile hinzuzuthun vermocht hatten. Rurg es wurde baburch erreicht, bag nicht mehr, wie am Anfange bes vietistischen Streits, Berfonen fich gegenüberftanben, sondern ein System pietistischer Lehren und Anschauungen bem firdlichen Syftem gegenübertrat. Aber nicht nur im Allgemeinen

ber Bechsel in ber Bertretung beiber Parteien, sonbern auch speciell bie Inbivibualitäten ber beiben Bortampfer waren geeignet, ber Sache eine folde Bendung ju geben. Denn bie schwankenben, unbestimmten und über fich felbst nicht zur Rlarheit gefommenen Anschauungen bes gemäßigten Bietismus bedurften einer fo rudfichtslofen und felbftgewiffen Perfonlichkeit, wie bie Jo. Lange's war, um unumwunden ausgesprochen und in felbstgewolltem Begenfat gegen bie orthobore Lehre consequent ausgebildet ju werben. Das orthodore Syftem bagegen tonnte in ber Benauigfeit feiner Ausprägung, in ber Bestimmtbeit seiner Abgrenzung, in ber Scharfe seiner Unterscheibungen, leicht gemigbraucht werben. Um in seiner gangen Tiefe und in seiner Bahrheit erfannt zu werden, bedurfte es bei ber Eigenthumlichfeit ber obwaltenben Streitfragen, ber Bertretung burch einen Mann, ber ebenfo milbe war, als er flar bachte, ber ebenso fehr burch ftrenges Refthalten an ber Reinheit ber Lehre, als burch Frommigkeit bes Banbels fich auszeichnete; burch einen Mann, wie Bal. Lofcher.

Diese Wendung in ben bieberigen pietistischen Streitigkeiten trat feineswegs plöplich ein. Namentlich gögerte Löscher sehr lange, bevor er völlig geruftet auf bem Rampfplate erschien. Er ignorirte ben Angriff Lange's burchaus nicht, sonbern erfannte fehr wohl feine Beben-Im Jahrgange 1707 ber Unidulbigen Radrichten nahm er Rudficht auf die Aufrichtigen Rachrichten, rechtfertigte in ber Vorrede bie Zeinwrift gegen bie ihr gemachten Borwurfe und richtete in ben Auffagen und Artifeln biefes gangen Jahrgangs feine Aufmertfamteit vorzugeweise auf ben Sallisch en Bietismus und bie in ihm, trot aller Mäßigung, boch noch vorhandenen gefährlichen Principien. Damit aber begnügte er fich fur's erfte, und begann im Stillen Borbereitungen zu umfaffenberen Arbeiten zu treffen. Unterbeffen ging noch eine Zeit lang ber Streit in alter Beife fort; nur mußte Salle jest bie Stelle Speners vertreten. Schon in ben Jahren 1705 und 1706 hatte ber raftlose Kriebr. Mayer in seiner zu Greifswalde gehaltenen Disputation: De horrenda pietistarum trinitate, und in feinem "Bericht von ben Bietiften" wieberum feine Stimme gu ben schändlichsten Untlagen gegen ben Bietismus erhoben. Jene schwärmerische Rotte in Schwarzenau und im Wittgenstein'schen, welche bie scheußlichsten Laster und Frevel verübte, dabei in einer gewissen Eva von Butlar, einem gewissen Winter und Appenselber die göttliche Trinität verehrte, — wurde für einen Mayer die Veranlassung, solche Erscheinungen als die surchtbaren Gefahren und erschrecklichen Consequenzen der pietistischen Richtung darzustellen, um mit solchen Schreckbildern die Kirche zur Versluchung, die Obrigkeiten zur Vertilgung der pietistischen Rotte anzustacheln. Die Unschwiegen Rachrichten dußerten sich dahin, sie hossten, Mayer habe seine Klagen mit Unterschied verstanden. Und als Aug. Herm. Francke mit Entrüstung gegen diese maßlosen Beschuldigungen ausgetreten war: erklärte die Redaction der Zeitschrift nochmals ausdrücklich, daß die Hallenser von den Anklagen Mayer's vollkommen frei gesprochen werden müßten. \*\*)

## VII. Löfcher wird Professor in Wittenberg.

Im Jahre 1707 wurde Löscher für die duch den Tod Deutschmann's erledigte theologische Professur nach Wittenberg berusen. Ihm persönlich war diese Aussicht auf eine akademische Wirksamkeit außerst erfreulich. Seine ursprüngliche Borliede für die rein wissenschaftliche Thätigkeit erwachte auss neue; in ihr fühlte er sich heimisch. Auch den theologischen Arbeiten, mit denen er im Interesse der Kirche, angeregt durch den Angriff Lange's, beschäftigt war, mußte dieser Wechsel sörderlich sein. Löscher konnte für die Borlesungen solche Kächer wählen, deren Ausarbeitung ihm zugleich zur Fortsührung und Bollendung seiner zu anderen Iweden begonnenen Werke dienlich war. Bei der großen Gewissenhaftigkeit aber, mit der er sedes Amt, das ihm anvertraut wurde, zu verwalten bestrebt war, erschien ihm die neue Stellung troß der natürlichen Borliede, die er sur sie hatte,

<sup>\*)</sup> Bon ben Recensionen in den Unsch. Nachrichten brauchte Jo. Lange nicht ganz mit Unrecht jenes Wort "dat veniam corris, vexat censura columbaa." \*\*) Bgl. Unsch. Nachr. Jahr. 1706. S. 701.

burchaus nicht leicht. Die Unterweisung berer, bie kunftig ber Rirche vorstehen sollten, die Berpflichtung für Aufrechterhaltung ber Bahrbeit zu sorgen, und regen Gifer für aufrichtige Frommigkeit zu wecken, ben mannigfach gestalteten Irrthumern, welche ber Rirche Gefahr brohten, entgegenzutreten, war in feinen Augen eine fo schwere Aufgabe, bag er fich bes Gefühls ber Bangigfeit nicht erwehren fonnte. Aber aus ber hand Gottes nahm er seine Berufung; bas Seinige wollte er nach Rraften thun, bas Uebrige Gott anbeimftellen \*). Dit einem Programm über bie verschiebenen Aufgaben bes Berftanbes und bes Willens in ber Befehrung und Erneuerung bes Menschen lud er das gelehrte Publifum zu der öffentlichen Rede ein, mit ber er sein neues Amt antrat. In ber Rebe selbft vertheidigte er (b. 7. Marz 1709) gegen Lode u. A. bas opus legis in corda inscriptum. Bei Gelegenheit ber ausführlichen Anfundigung seiner Borlefungen machte er zum Wahlspruch seines neuen Berufs "fides et diligentia" \*\*); und gab eine encyclopabische llebersicht über die gesammte theologische Wiffenschaft nebst einem methodologischen Anhange, in welchem er augleich ben Curfus mittheilt, ben er mahrend eines Trienniums einzuhalten gebenke, heraus. Endlich veröffentlichte er nochmale eine Uebersicht ber theologischen Werfe, mit beren Abfaffung er beschäftigt war. Die Deutung, als wolle er baburch Ehre einlegen vor ber gelehrten Welt, weift er entschieden von fich. von ihm angefangenen Forschungen seien für ben Fortschritt ber Wifsenschaft wichtig und er wolle burch seine Mittheilungen junge Krafte aufmuntern, fördernd an die große Aufgabe Sand anzulegen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. V. E. Loescheri "Initia Academica," ben Schluß ber beim Antritt seines Amts in Bittenberg gehaltenen Rebe: "quid saciam ego? obsecundabo mandatis tuis, o propitie rerum mearum Rector! parebo nutui, reliqua omnia committam Tibi, tuum in sinum deponam."

<sup>\*\*)</sup> Rac) 1 Einoth. 4, 12 und 15; "fidem a doctore si abstuleris, coelum privabis suo sole; industriam illi si eripueris, nervos equidem ipsos infeliciter succides. Ego sane dabo operam, ut Deo duce, fide et diligentia comitibus, arduum hoc iter ingrediar, vobisque (commilitonibus) ut par est, exemplo sim. Bgl. Tessera fidei et diligentia e in b. Init. Acad.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. über biefe conatus sacri wie über alle burch feinen Berufswechsel hervorgerusenen Schriften seine Initia Acadom. Bittbrg. 1707.

Täglich hielt er sieben bis acht Borlefungen über alle Disciplinen ber Theologie \*). - Ein Jahr früher als Loscher war G. Wernsborf an Sannefen's Stelle Brofeffor ber Theologie in Bittenberg geworben. Er war ein Gefinnungsgenoffe Lofcher's \*\*). Beibe wirtten mit gleichem Gifer fur die reine Lehre, und beibe zeichneten fich babei aus burch Milbe und wurdiges Berhalten. Ja Bernsborf fagte von Lofder, ben er Sachsens Zierbe nannte, er sei ein Mann, ber neben einer unerschöpflichen Gelehrsamkeit von einer Milbe fei, Die fast nicht Rachahmung verbiene \*\*\*). Und wie aufrichtig und ernft es Löscher mit bem lebenbigen Christenthum und mit ber Frommigkeit bes Wanbels meinte, geht baraus hervor, bag ber Graf Bingenborf häufig in Bittenberg bavon reben hörte, Lofder paffire bei feinen eigenen Freunden für einen Bietiften, und bag man fich an seiner Bewiffenhaftigkeit und seinem Ernft im Christenthum faft fo lange gestoßen habe, ale er Professor in Wittenberg gewesen fei. Eine Menge Anefboten von Lofcher's Frommigfeit ergablte man fich in Wittenberg +). Trop ber Freude, Die Loscher an seinem neuen Berufe hatte, scheinen Sorgen mannigfacher Art auf seiner Seele gelastet zu haben. Auch hatte er ben Schmerz, seinen zweiten Sohn, ber ihm hier geboren wurde, icon nach wenigen Monaten zu verlieren. In Rreuz- und Troftliebern machte er feinem gepresten Bergen Luft. Sein inneres driftliches Leben reifte burch biefe fdwere Zeiten ++). - Trop seiner mannigfachen Thatigkeit als Docent, als Ephorus bes Wittenberger Alumnate, und als Defan feiner Kafultat, ließ er bie beiben Begner, auf beren Befampfung er seit vielen Jahren bebacht gewesen war, ben Naturalismus und vorzugeweise ben Bietismus nie aus ben Augen. Aber eine richtige Stellung jum Bietismus

<sup>\*)</sup> Bgl. Acta histor. -eccl. a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> S. Tholuda. a. D. S. 295.

<sup>\*\*\*)</sup> Moser "Lexicon ber Theologen" S. 420 ff. Los der fagt in seiner tessera fidei et diligentiae: modestia et studium pacis in omnibus sori theologici disciplinis exercendae sunt.

<sup>†)</sup> Bgl. Spangenberg "Leben Bingenborf's" Th. 1. S. 91.

<sup>††)</sup> Bgl. die Acta histor. - eccl. a. a. D.

einzunehmen, war um so schwieriger geworden, jemehr Löscher durch bie Gestaltung ber außern Berhaltniffe, und burch eigene Ginsicht bagu gefommen war, die Unterschiebe in bemselben anzuerkennen, aber bann auch vorzugeweise auf die Bartei ber Sallenser sein Augenmert Hier war Bieles berechtigt und anerkennenswerth ober groß und staunenerregend, und boch trat aus ber Abweichung in ber Lehre und Praxis unverkennbar eine frembartige driftliche Grundanschauung zu Tage. Unter folden Umftanben war es natürlich, baß Löscher mit seinem Angriffe jogerte, um die genaueste Brufung mit erneuerter Sorgfalt anzustellen. Und mit ber ihm eigenen Grundlichfeit und Umsicht, mit möglichster Berücksichtigung ber gesammten kirchlichen Entwicklung, mit Burudgeben auf die genauesten hiftorischen Forschungen bereitet er bie Losung ber schwierigen Beitfragen vor; benn ihm tam es barauf an, auf wahrhaft innerliche Beife und mit Bahrung aller Intereffen die herstellung bes Rirchenfriebens angubahnen.

Auch jest maren es bie Unichulbigen Rachrichten, bie ihm Belegenheit boten, die Beziehungen zu dem neuen Gegner, Salle, aufrecht zu erhalten ohne einen entscheibenden Rampf früher zu beginnen, als bie geeigneten Borbereitungen getroffen waren. Insbesonbere war es ein Auffat in bem Jahrgange 1707, ber große Aufregung in Salle hervorrief. Löscher hatte in bemfelben bie Lieblingsmeinung ber Sallenser befämpft, bag Gott burch bie außerorbentliche und wunderbare Unterftugung bes Sallischen Baifenhauses ben Bestrebungen ber Anhanger Spener's und ber Hallischen Sache (bem Pietismus) bas Siegel feines besonderen Wohlgefallens aufgebrudt, und unwiderfprechlich bewiefen habe, ihm fei bas erneuerte lebendige Chriftenthum Löscher nun will feineswegs läugnen, bag Gottes Brovibeng auch in bem erfreulichen Fortgange biefer Stiftungen gewaltet habe, aber nur bas fei nicht recht, bag man bie gottliche Kürsorge zu einer besonderen und sonderbaren ober zu einer solchen machen wolle, daß durch fle Wunder ober boch den Bundern fehr nabe Dinge geschehen seien. Auf solche Weise suche man freilich Gottes Ehre auszubreiten und durch ftarte Beweise zur Anerfennung

ju bringen, aber juglich wolle man baburch bie elaine Sache eu einer unzweifelbaft gottlichen machen und fie als außerorbentliche por aller Welt beglaubigen. "Man preise boch Gott in bem, was Gottes ift, und laffe menschlich fein, was menschlich ift, und schreibe fich nicht felbft apoftolifde Thaten qu." Sonft fomme man nut gu leicht bagu, wie es in Salle geschehen sei, die welte Berbreitung und erfolgreiche Anwendung ber in der Avothefe des Walfenhaufes erfundenen esseptia duleis zu einem neuen Beweise bafür ju machen, bag Gott auf außerorbentliche Weise und wunderbar die Bahrheit ber Sallischen Sache befidtigte. Werbe ber bfuhende Bufidub bes Inflitut's einer nuchternen Brufung unterworfen, fo fande fich recht viel menfchiche Bermittlung und auch sonft Manches, was ben gebeihlichen Fortgang ber Sache als gang natürlich ericeinen laffe. Große außerorbentliche Gelounterftützungen, die burch fonigliche Brivilegien ber Unftalt verschafften Hulfsquellen, die birrftige Ginrichtung berfelben und die große Sparsamfeit in ber Berwendung der Gelder könnten ja unbedenklich mit in Anfchiag gebracht werben, ohne daß baburch die Ehre Gottes verfleinert, ober was lobenswerth und banfenswerth an bem Inftitute fei; in Schatten gestellt werbe. Dabei folle benn auch nicht überseben werden, daß so Mandes von ber Anstalt ausgehe, was vor Gett burchaus nicht wohlgefällig fein tonne. Unverantwortlich fei g. B. bie Bereitwilligfeit, mit ber man in ber Officin bes Baifenhauses ben Drud auch solcher Schriften übernehme, Die ber Wahrheit und ber Rirche foublid feien. Gete man fich ither bie besomene Beuttheilung der Thatsachen hinweg, so flebe ber Irethum vor der Thur, folde gefährliche Dinge seien nicht gefährlich, sonbern trugen bas Siegel ber Göttlichkeit an fich, weil fie vom Watfenhaufe ausgegangen feien \*).

Wird das in Anschlag gebracht, bast um die Zeit, als Löscher seinen Auffan über das Waisenhaus veröffentsichte, Jo. Lange noch nicht in Halle war: so ist sein Bestreben unverkennbar, in der Be-

<sup>\*)</sup> Bale Unfmute. Nachr. Jahrg. 1707. S. 898 ff. — 1708. S. 568.—572 n. 575 ff.

<sup>28.</sup> C. Bofder.

fampfung bes Bietismus nicht nur auf ausgeartete Erscheinungen feine Rudficht mehr zu nehmen, sondern auch die plumpen Ausfälle eines Lange fich felbst zu überlaffen, und nur mit ben milbeften und ebelften Bertretern ber seiner Meinung nach irrthumlichen Richtung bie Kehde zu beginnen. Auch später noch hat Löscher häufig bie Sallenser gebeten, fich burch jeden Anderen ber Ihrigen, aber nur nicht durch Lange vertreten zu laffen. Immer ausschließlicher wollte er es nur mit bem ber Rirche am nachften ftebenben Bietismus gu thun haben. Einmal um fcneller eine Ausgleichung ber ftreitenben Bartejen und baburch ben Rirchenfrieden herbeiführen zu konnen, bann aber um barüber zur Alarheit zu tommen, ob auch ber gemäßigtfte Bietismus in seinen Brincipien von ber reinen Lehre ber Rirche abweiche, over ob nicht vielmehr die Bügellofigfeit schwarmerischer Unhanger biefer Richtung, ober ber tropige Wiberspruchsgeift eines Lange allein zu Abirrungen geführt habe. Wie sehr es ihm bei solchen Untersuchungen allein auf die Sache ankam, geht fcon baraus herpor, bag er nicht nur Joh. Arnd sonbern auch Luther in einigen Studen als die Vorläufer gewiffer pietiftischer Grundgebanken anficht. Daher benn auch ber Tabel ben er zuweilen auf Spener als auf ben Begrunder ber pietistischen Richtung ausbehnt, in seinem Munde einen gang anderen Sinn hat, als wenn jene früheren Bertreter ber Orthodoxie Spener und Dippel unbedenklich als Bietiften gusammenftellten. — Trop bem, bag ber Angriff auf bas Baifenhaus mancherlei Schriften und namentlich eine von A. H. France nach fich zog, fo ging Löscher boch nicht naher auf die Sache ein. Offenbar verschmähte er es, in ber Weise Deutschmann's und Schelwig's eine Ungahl erschrecklicher Irrihumer in buntem Gemisch ben Gegnern vorzuhalten. Bielmehr fühlte er bas Bedurfniß, wo möglich ben Ausgangepunft aller Lehrbifferenzen zu ermitteln, ober boch wenigstens eine geordnete und umfaffende Darftellung ber mannigfachen Abweis dungen burch Zusammenstellung ber gleichartigen zu versuchen. Das fcien ihm erforderlich, um öffentlich, im Namen der lutherischen Rirche, gegen ben Bietismus auftreten ju burfen. Die Aufgabe aber, ein Syftem bes Pietismus ju Stande ju bringen, und babei boch gerecht

zu fein, erforberte umfaffenbe Borarbeiten. Bunachft war er baranf bedacht, die beiden wichtigften Vorwurfe Lange's, die Bertheibiger ber reinen Lehre feien nicht orthodor, sondern pseudorthodox und von einer neuen Art Pelagianismus behaftet, zu widerlegen. Differtationen vertheidigte er feine Bartei gegen beibe Beschulbigun-Auch halt er eine öffentliche Borlefung circa praesentem turbatissimum ecclesiae statum. Aber die Hauptmuhe und Sorgfalt verwandte er auf die jest erscheinenden praenotiones und notiones theologicae. Die Erfteren follten biejenigen Lehren genauer feftstellen, welche im Streite gegen Naturalisten und Kanatifer als Ariome und als mentbehrliche Grundlage vorausgesett werden mußten \*\*). Bon ben Bietiften berudfichtigt Lofcher bei biefer Gelegenheit, um fie gu wiberlegen: Spener, France, Breithaupt, Zierold und Regler; außerbem aber tritt er auch gegen Buddeus und gegen die Principien eines Mufaus und Catirt auf. - Bon ungleich größerer Bebeutung als Borarbeiten für eine Biberlegung des Bietismus find feine notiones theologicae (1708). Sie enthalten Lofder's ftreng wiffenschaftliche Untersuchungen über einzelne chriftliche Lehren, die von großer Bedeutung in den obwaltenden Streitigkeiten waren, nämlich über die Lehre von der Wiedergeburt, von der Heiligung und Erneuerung und von ber Erleuchtung. Davon maren ja bie pietiftischen Bestrebungen ausgegangen, bag in ber lutherischen Rirche ein auffallender Widerspruch awischen der Reinheit der Lehre und der Orthoborie ber Prebiger einerseits, und bem Berfall bes driftlichen Lebendin ben Gemeinden und ber Gottlofigfeit jener orthoboren Prediger, andrerfeits sichtbar geworden war. Um biefer eigenthumlichen Uebels

<sup>\*)</sup> Diss. de convitio pseudorthodoxiae un de convitio Neo-Pelaguanismi.

<sup>\*\*)</sup> Unter praenotiones versteht Losser, quae ex philosophia maximam partem sumtae in theologico foro supponuntur, contra veteres et recentiores adversarios vindicatae." Byl. Feustelli Miscell. S. 278. ober auch nea doctrinarum capita, quae in disceptatione omnino supponi debeant, tamquam axiomata certissima ac generalia, a quibus, sundamenti loco positis, deinde tutius et facilior detur ad reliqua progressus." Byl. Jo. Lunge "Aufricht. Rahr." Bb. I. v. J. 1707. Th. 7. Ordug. 3. Anhang.

stände willen wurde die Frage aufgeworfen: auf welche Beise ift es möglich, die reine Lehre und die Wahrheit, welche die Prediger lehren und die Gemeinden horen, beiben fo anzueignen, bag fie bie Früchte bes lebendigen Glaubens, namlich Beiligkeit bes Lebens und Frommigfeit bes Banbels, ju erzeugen im Stanbe find? Alle Untetsuchungen ber Art mußten zulett bei ber Frage enden: wie die Biebergeburt ju Stande fomme, ober wie bas neue Leben aus Gott in dem fundigen Menschen seinen Anfang nehme? Es handelte fich hier ebenso fehr um die einzelnen Gemeindeglieder, wie um die Brebiger. Bei ben Letteren, benen außerbem und mit Recht bie Sauptfould an ben herrschenden Uebelftanden zugeschrieben murbe, fam neben ber Frage nach ihrer perfonlichen Seilestellung noch eine andere, namlich bie in Betracht: was unentbehrliche Borausfegung driftlicher und heilsamer Amteführung fei? Es mußte alfo barüber eine beflimmte Ansicht gewonnen werben, wann Jemand fahig fei bas Umt ber Rirche fo zu verwalten, bag burch baffelbe lebenbiges Chriftenthum in ben Gemeinden erwedt werden fonne; ober wie ber Inhaber bes Amts beschaffen sein muffe, von welchem man fagen konne: er fei mahrhaft erleuchtet? Selbftverftanblich mußte ferner auch bas. was man durch die genauere Feststellung ber Lehren von ber Wiedergeburt und von ber Erleuchtung ju erzielen hoffte, nämlich eine größere und allgemeinere Heiligkeit bes Lebens, feinerseits bestimmter befinirt und allen Merfmalen nach angegeben werben. Go enbete bie Untersuchung mit ber Lehre von ber Beiligung.

Wir sehen, Löscher hatte bei ber Wahl ber Lehren, die er genau zu erörtern sich vorgeseht, gerade diesenigen hervorgehoben, auf deren schrifts und sachgemäße Ausbildung in jener Zeit Alles ankam. Um so mehr, als gerade hier, wo scharfe Unterscheidung und unbedingte Unterordnung unter das Wort der h. Schrift unentbehrlich war, der Bietismus durch Unbestimmtheit und Unklarheit, oder durch Haft und Ungeduld die meisten Willschlichteiten sich zu Schulden kommen ließ\*).

<sup>\*)</sup> Essate sant Stromateus Seet. V. in b. "Notiones theologicae de regeneratione diligentius excussae;" "Semper metuendum est a confusionibus,

Deshalb geht Loicher auf bie beilige Schrift jurud, um burch eine grundliche eregetische Untersuchung bie biblische Lehre von ber Wiebergeburt, Erleuchtung und Seiligung flar entwideln zu konnen. Dann erft giebt er eine Ueberficht über die Lehre ber Rirdenväter; verweilt langer bei ben Bestimmungen ber symbolischen Bucher ber lutherischen Rirche, und ftellt endlich Alles zusammen, was die scharffinnigen lutherischen Dogmatifer bereits zur Ausbildung diefer Lehren beigetragen hatten. Bur Bergleichung werben bie Abweichungen ber römifchfatholifchen und ber reformirten Lehre mitgetheilt; und nach flüchtiger Berührung ber socinianischen und schwärmerischen Arrifiumer wendet er fich endlich jum Bietismus, um burch bie h. Schrift, bie Rirchenlebre und burch gewiffermaßen bogmengeschichtliche Studien vorbereitet, eine entschiedene Ansicht darüber gewinnen zu können, ob und worin zunächst in den obenerwähnten Lehren ber Bietismus von ber Rirche abweiche. Als Quelle für die Darftellung pietiftischer Lehre benutt er fast nur die Schriften Spener's, Breithaupt's und auch Aierold's. Er fommt zu bem Ergebniß, daß eine Lehrbifferenz zwischen ber schriftgemagen und flar ausgeprägten Lehre ber Rirche und ben Ansichten ber gemäßigten Bietisten vorhanden sei. Beil man nicht mehr forgfältig awischen bem Grunde und ber Ordnung bes Seils unterscheibe, vermische man auch Ratur und Gnabe; und weil man fich nicht an ber Lauterfeit und Ginfachheit ber reinen Lehre genügen laffe, sei man auf absonderliche und gefährliche Dinge gefommen \*).

quibus lux divina gravissime praepediri et mala non exigua sub specie recti in ecclesiam induci solent: " unb "quis est adeo rerum sacrarum et malorum ecclesiae ignarus, quin sciat, sub praeclaro regeneration is nomine errorum molem nunc cumprimis invehi. Regenerationem et renovationem confundunt. Quod consuctissimum est iis qui hodie sua culpa pietistae dicuntur, et quasi χύριον corum dogma."

<sup>\*)</sup> Bgl. Losscher's Stromateus Sect. V. de regeneratione v. J. 1708, Sect. VI. de renovatione sive sanctificatione, auch noch v. J. 1708, Sect. II. de praeparatione gratiosa v. J. 1710, Sect. III. de illuminatione und Sect. IV. de illuminatione cumprimis orthodoxorum non piorum, beibe v. J. 1710.

— Die Grünblichfeit 'bes Schriftbeweises, die bogmengeschichtlichen Notigen, die Busammenstellung der Aussprüche der lutherischen Dogmatifer und die streng such liche Kritif ver vietistischen Lehren machen diese Aussich, in denen die Darstellung

Die Refuliate bieser wichtigen Vorarbeiten zu einer umfassenden Widerlegung des Pietismus versuchte Löscher schon jest zusammenzustellen;
indeß für reif zur Berössentlichung hielt er sie noch nicht. Seine
consideratio hypothesium theologicarum Halensium, die er in dieser
Zeit absaste, ist nie erschienen\*). Wie lebhaft sich Löscher mit diesen
Studien beschäftigte, wie wichtig ihm diese Untersuchungen schienen,
geht aus der Correspondenz hervor, welche (vom December 1708 an)
zwischen ihm und Joh. Olearius in Leipzig, über die Theologie und
Erleuchtung gottloser Lehrer geführt wurde. Löscher hatte den berühmten Olearius der Hinneigung zum Pietismus in der Lehre von
der Erleuchtung beschuldigt und seinerseits den Satz ausgestellt: doctores orthodoxos impios esse illuminatos. Olearius brach den
Streit, der die in den April 1709 gedauert hatte, nach vier Briefen
ab und verössentlichte später die ganze Correspondenz\*\*).

## VIII. Löfder folgt bem Aufe nach Dresben.

Schon zwei Jahre, nachdem er sein akademisches Amt angetreten hatte, berief der Rath von Dresden ben berühmten Theologen zum Prediger an die Kreuzkirche, und die Regierung trug ihm zugleich die Superintendentur über die Dresdensche Inspection und die Stelle eines Affessos im Oberconsistorium an. Löscher schwankte lange, ja er suchte diesen Ruf auf alle Weise abzulehnen \*\*\*), allein man drang so sehr in ihn, daß er sich genöthigt sah, nachzugeben und seine gesliebte Akademie zu verlassen. Im August des Jahres 1709 reiste er bereits nach Dresden ab, nachdem er am 22. Juli in einer seiers lichen Rede von der Universität Abschied genommen hatte.

In Dredben empfing ihn eine folche Menge von Befchaften,

ebenso gebrangt als flar ift, außerft anziehenb. — Gine eingehendere Bennyung ber Resultate bieser Loscher'ichen Untersuchungen über ben Pietismus fann erft in ber 3 weiten Abteilnng bieser Abhandlung Statt finben.

<sup>\*)</sup> Feustelii Miscell. S. 729.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Loescheri epp. de theologia et illuminatione impiorum etc. 1719. \*\*\*) S. Götten a. a. D.

baß er, ber unermübliche, sie als eine wahre Sisphusarbeit bezeichnete\*). In ben zwei ersten Jahren war es ihm unmöglich, in seinen wissenschaftlichen Arbeiten fortzusahren, ja auch nur auf Privatsstubien viel Zeit zu verwenden. So muste denn auch das große Unternehmen, das er sich vorgeset hatte, den Pietismus zu besampsen, auf eine Zeit lang aufgeschoben bleiben. Nur seine Unterssuchungen über die Erleuchtung setzte er sort (1710). Doch nennt er selbst die Behandlung dieses wichtigen Lehrgegenstandes zu kurzund sastlos; denn bei seinen Geschäften könne er nicht mehr leisten. Auch hier erinnerte er den Pietismus an jenes Wort Melanchthon's "magnum est denessicium consusa distinguere". Und so gelte es denn auch in dieser Lehre wieder Heismittel und Heilsfrüchte zu unterscheiden, damit die ersteren nicht abhängig gemacht würden von dem Glauben oder Unglauben ver Menschen.

Bahtend Loicher theils burch feine eigene Grundlichkeit und Besonnenheit, theils durch außere Berhaltniffe von dem Angriffe auf die Hallenser abgehalten wurde, ruhte Jo. Lange nicht. Einmal sette er seine Aufrichtigen Rachrichten ununterbrochen fort bis zum Jahre 1709, und fand baber häufig genug Gelegenheit feine Schmahungen über Lofder auszuschütten. Dann aber wurde er in feinem Gifer noch mehr baburch gestachelt, bag er in bemselben Jahre, in bem Lofder Wittenberg verließ, um nach Dresben zu geben, an Breithaupt's Stelle aum Professor ber Theologie nach Halle berufen wurde. Um so inniger wurde seine Berbindung mit ben Sallensern, um so kühner und rücksichtsloser sein Angriff auf die Orthodoxie und auf Löscher. Hatte er bereits in den Aufrichtigen Nachrichten eine durchgebende Lehrverschiedenheit awischen der Orthodoxie (Bietismus) und ber Bseudorthodoxie geltend zu machen gesucht, so steigerte sich biese Tenbeng nur noch mehr. Schon 1707 war neben seinen Rachrichten bie iden theologiae pseudorthodoxae erschienen, und bereits in Berlin batte er bie herquegabe seines Antibarbarus orthodoxiae begonnen, in welchem er felbft eine gewiffermaßen fostematifche Darftellung ber

<sup>. \*)</sup> Feustelii Miscell. S. 730.

pietistischen ober wahrhaft orthodoren Lehre zu geben versucht \*). Der Barbar und ber Antibarbar treten hier mit ihren verschiedenen Anssichten auf. Der erstere ist der Orthodore. Und gerade als dieses Wert erschien, war Löscher gezwungen zu schweigen, und seinen übermuthigen Gegner ungestraft die Vertheidiger der reinen Lehre vershöhnen zu lassen.

Indeffen ftand ber Ausbruch bes Streits nahe bevor. auf benfelben eingehen, folgen wir Lofder nach Dresben. - Er war jest bei feinem Amtsantritt in Dresben bereits 37 Jahre alt. Ruftig und thatig wirfte er unter ber Laft feiner zahllofen Gefcafte und fand Zeit, nicht nur ben Pflichten, die ihm feine Anftellung im Confiftorium und die Berwaltung feines Sprengels auferlegten, ju genugen, sondern auch in seiner Gemeinde keine Obliegenheit zu verfaumen. Ja er war ftets bebacht auf verschiebenartige neue Ginrichtungen; und außerordentliche Sorgen fich aufzuburden gögerte er nie, wenn bamit irgend ein wesentlicher Vortheil erreicht werben konnte. Endlich aber werden wir ihn auch alsbald wiedet mit einer Menge litterarifcher Arbeiten beschäftigt sehen. Groß und Rlein, Arm und Reich findet bei ihm in allen Angelegenheiten ein stets offenes Dhr und theilnehmenbes herz. "Bei allen Studien war fein Leben ein Leben bes Bebets und ber ftillen Andacht; er hatte feine besonderen Stunden, wo er fich zur Andacht einschloß und Riemand vor fich ließ. Den Freitag feierte er nach altfirchlicher Weise als Kasttag. Auch andere Andachtsübungen waren ihm, theuer: vor den hohen Festen hielt er die Bigillen und brachte ben größten Theil ber Nacht in geiftlichen Meditationen zu. In seinem Leben war er einfach; trug fiets eine schwarze-Perude, fleibete fich nie in Sammt und Seibe, enthielt fich bes Tabads, mißbilligte bas Tanzen nicht an und für fich, aber namentlich an ben Geiftlichen. Seine Wohlthätigkeit ließ ihn wochentlich einige Wittwen an seinem Tische speisen, reichlich pflegte er zu den Rirchenfolleften beizutragen. Gravitas zeichnete seinen ganzen Wandel so fehr

<sup>\*)</sup> Joach. Langii "Antibarbarus orthodoxiae dogmatico-hermeneuticus sive systema dogmatum evangelicorum, a pseudevangelicis temere impugnatorum" 1709.

aus, bag er teinen Scherz fich erlaubte, ber im Geringften ber Burbe seines Amtes hatte Eintrag thun können" . Er war fehr klein von Buche; feine und scharfe Buge gaben seinem Gesicht ben Ausbruck ber Berstandesschärfe und Bestimmtheit \*\*). "Seine Stimme war hell und flar, sein Bortrag frei, boch war er unvermögend Bibel- und Lieberverse aus bem Gebachtniffe zu citiren \*\*\*). In seiner Che lebte er fehr gludlich. Rur war fie getrübt burch ben Berluft vieler Gohne. Drei Töchter und ein Sohn waren am Leben, als er nach Dresben jog. Wenn er von seinen Amtegeschaften ermubet wat, ruhte er im Rreise ber Seinigen aus und erquidte fich burch Musik; ober er zog sich auf feine einsame Studierstube zurück, und versank in tiese Des bitation, ober lobte Gott mit feinen Liebern und verscheuchte burch fte die trüben Stimmungen feines Herzens +). Was den Umfang seiner verschiedenartigen Berufsthätigkeit betrifft, so war er in seltes nem Maaße in Anspruch genommen. Abgesehen davon, daß Inspectionsgeschäfte, ober Ordinationen und bie Beziehungen zu ben Bredigtamtecandidaten ihm viel Zeit raubten, fo war er auch neben seinen regelmäßigen Arbeiten im Confistorium häufig burch Erledigung

<sup>\*)</sup> Ich entnehme bas ben Mittheilungen Dr. Tholuds, ber theilweise bie Singularia divi Loescheri benutt hat. Bgl. Tholuda. a. D. S. 303 und 304.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Mo fer "Lexicon ber Theologen" S. 420 ff. Ein Bilb von ihm befindet sich in seiner "auserlesenen Sammlung der besten und neueren Schriften vom Justand der Seelen nach dem Tode." 1735. — Das dem neuen Abdrucke unsserer Schrift beigegebene Bildniß ist nach einem in Dresden vom damaligen hofsmaler Müller gesertigten und von Bernigeroth in Leipzig 1750 gestochenen Orizginale gearbeitet.

<sup>\*\*\*)</sup> Tholud a. a. D. 300.

<sup>†) 3</sup>ch theile hier eines seiner Lieber aus ben Anbachtsfruchten mit:

<sup>1.</sup> Des Noah Taube flieget zu Und suchet in der Arche Ruch: Die sie zuwor verlassen hat Ist jest die beste Ruhe-Stadt.

<sup>2.</sup> Mein Gott ich kehre auch bahin Davon ich ansgegangen bin. 3ch treff hier keine Stelle an' Da mein Fuß sicher ruhen kann.

ber Dberhofpredigerftelle noch mehr mit Geschäften überhäuft. Sonntages und Mochenpredigten, bas Beichtfigen, die Katechisationen und Bibeleramina in ber Rirde und in seinem Saufe, Saus- und Rranfen-Besuche, Die Direction bes Armenwesens, Alles fant ihn gleich fehr bereit, Alles wurde von ihm mit Bewiffenhaftigfeit ausgeführt. Rie entwog er fich biefen Bflichten "faft bei teiner Belegenheit lagt er fich im Bredigtamt vertreten; und halt in den Wochengottesbienften eregetische Predigten, in benen er bis ju seinem 72. Jahre bie gange heilige Schrift burchpredigt. Die Ermahnung bei vorgerudtem Alter fich im Bredigen zu schonen, beantwortet er mit ben Worten: bies fei ihm Refreation nicht Arbeit. Bon ber Theilnahme an ben Leichenbegangniffen ließ er fich burch bas fturmischfte Wetter nicht abhalten" \*). Auch die ftabtischen nieberen Schulen lagen ihm am Bergen; in die Berivaltung berfelben und in den Unterricht ber bort gegeben wurde brachte er eine neue Anregung. Auf feine Borftellungen beim Stadtrath werben in und vor ber Stadt fünf neue Armenschulen errichtet, und um biefelben zwedmäßig zu organifiren ruft er bie Beifilichfeit seiner Diocese ju einer Berathung über die Berbefferung ber nieberen Schulen zusammen; giebt felbft einen "Unterricht von nieberen Schulen" in ben Druck, und versammelt alle Schullehrer feiner Ephorie, um ihnen gur Berbefferung bes Ratechismusunterrichts Unleitung zu geben \*\*). Sollte bem firchlichen und driftlichen Leben in ber von Jahr zu Jahr an Umfang und Einwohnerzahl wachsenben Stadt nachbrudlich aufgeholfen werben, fo mar vor allem bie Gruns bung neuer Rirchen und Predigerftellen erforderlich. Das burchzufeten, machte Lofcher fich ebenfalls jur Aufgabe, und es gelang ihm so febr, baß auf feinen Antrieb vier neue Bredigerftellen eingerichtet, und brei neue Rirchen gebaut wurden, bei beren Grundsteinlegung er wiederum berjenige war, ben man aufforberte die feierlichen und ausführlichen Reben, nach bamaliger Gewohnheit, zu halten.

<sup>\*)</sup> Bgl. Tholuda. a. D. S. 300 unb 304.

<sup>\*)</sup> Bgl. Götten: Lexicon ber jestleb. Gelehrten a. a. D. und Tholuda. a. a. D. S. 299. und Acta histor. - eccl. a. a. D.

oft wurde er gebeten, bei feierlichen Leichenbegangniffen bie Leichenpredigt zu übernehmen; benn er war um feiner gangen Berfonlichkeit willen einer ber angesehensten Brediger ber Stadt, und flieg noch mehr in ber allgemeinen Achtung, ale er zu ben alteften Predigern gehörte, und bie meiften feiner Amtsgenoffen überlebt hatte. Auch war er im Confistorium bas einflugreichfte geiftliche Mitglieb; benn mahrend er ununterbrochen ben Geschäften vorstand und im Busammenhange ber kirchlichen Berwaltung blieb, erlebte er einen breimaligen Bechsel in ber Oberhofpredigerftelle. Er felbft wurde immer bei ber Neutbesetzung übergangen, weil man Leute brauchte bie milber waren, als er. Mit welcher Treue und Beharrlichkeit er bas Wohl ber Kirche auf bem Bergen trug, bavon zeugt sein Bersuch, bie früher burch bie pia desideria ausgesprochenen Wünsche jest, ba er ein einflugreicher Mann war, auch nach Rraften auszuführen. In einer Klugschrift, welche er bei Gelegenheit bes Reformationsjubilaums berausgab\*), sprach fich Lofder in ausführlicherer Weise über bas bringenbe Bedürfniß nach Ratecheten, und über die Nothwendigfeit eines Seminars für Bredigtamtscandibaten aus. Er machte ben Borfchlag, Einrichtungen ju treffen, burch welche beibe 3mede jugfeich erreicht werben tonnten. Er bat um Beitrage und forberte ben Rath von Dresben auf, die Sache ju unterftugen. bewilligte 600 fl. zur Erbanung einer Ratechetenwohnung, auch liefen viel freie Beitrage ein; aber bie erforderliche Summe tam nicht zufammen. Löscher wollte jedoch nicht langer gogern. Interimistisch grundete er einen Candidatenconvift, in welchem zwei Candidaten mit Bohnung, Tifch u. f. w. verforgt wurden, feche andere auf eigene Roften lebten. Er felbft übernahm bie Leitung. Diese jungen Theologen mußten fich junachft bereit erflaren, bem Stadtministerium in allen erforderlichen Fällen an die Sand gehen zu wollen. Anfang an hatte Loicher in Dresben bie Canbidaten bes Bredigtamte um fich gesammelt, batte ihnen täglich Borlefungen gehalten, leitete fie bei ihren wiffenschaftlichen Arbeiten, hielt fie an ju ver-

<sup>. \*)</sup> Beitrag gur Jubelfeeube; 1717.

ichlebenartigen prattifchen Uebungen, ließ fie in feiner Gegenwart bei fich in seinem Sause katechifiren und Rinder im Bibellesen und im Schriftverstandniß unterrichten, übertrug ihnen Krankenbesuche, und lebte so viel er konnte in perfonlichem Berkehr mit ihnen, lud fie baufig ju fich ju Tifch "bamit, wie er fagte, bei einem nüplichen Discurs befto mehr Gutes bei ihnen gestiftet werbe." Jeboch hielt er es jest für nothwendig, biefes Gemeinschaftsleben fünftiger Brediger mehr zu organistren. Deshalb bie Gründung feines fogen. consortium theologicum. Als ben 3med beffelben bezeichnet er felbft "bem Hochwürdigen Ministerio allhier nach Verlangen und in guter Ordnung mit ehrerbietigen willigen Diensten bei bem Unterricht ber Armen u. f. w. zu helfen; zu ben Paftoralverrichtungen fich zu prapariren; insonderheit aber in ber Ratechisation, erbaulichen Bureben und Anweisung zum thätigen Christenthum sich wohl zu üben; zugleich Forberung im studio theologico ju erlangen, für bie Mitglieber bes consortii felbst reichere Forberung im thatigen Christenthum gu gewinnen, auf ben gegenwärtigen Buftand und Roth ber evangel. Rirche fich naber zu appliciren und gegen bie Feinde berfelben fich ju ruffen." Um biefe 3mede ju erreichen, follten bie Canbibaten andere junge Leute gu Schulmeistern und zu Ratecheten ausbilben; bei ben Armen- und Brivatschulen fleißig Rachfrage halten u. f. w. - Bis an fein Lebensende hat Lofder Diese seine Ginrichtung, welche ben 5. Juli 1718 ins Leben trat, mit größter Sorgfalt und Borliebe gepflegt; und viel Fleiß und Muhe auf die theologischen Borlesungen verwendet, die er seinen jungen Freunden hielt \*).

Es erscheint fast unglaublich, baß er so viel und so verschiebenartiges zu leisten und mit Erfolg auszuführen im Stande war. Und bennoch stammen aus eben bieser Zeit Werfe von großer Bebeutung,

<sup>&</sup>quot;) Bgl. über bie Stiftung bes Confortiums, und über bie Plane, bie Löfcher mit bemfelben verband, Löscher: "Gottgewibmete Proben, wie die Fähigkeit jum Dienft bes Amtes Chrifti zu erlangen ist" Dresben 1719. den ausführlichen Borbericht. Bon ben Arbeiten, wolche unter Löscher's Anleitung von ben Candibaten abgesaßt wurden, find einige auch im Druck erschienen.

Schriften Die eine umfaffende Borarbeit erforberten, wie wir spater sehen werben. Schon seine Zeitgenoffen konnten nicht begreifen, wie er es möglich machte, eine folche Thatigkeit zu entfalten. Und wenn man gar an bie von ihm versprochenen Werke bachte, so erschienen solche Anfundigungen den Meisten, und namentlich einem Jo. Lange, als eitle und leere Prahlerei. Ja, Borwurfe ber Art wurden fo häufig, daß Löscher sich veranlaßt sah, seine apologia conatuum ad Feustelium 1715 \*) herauszugeben. Daß er bas Amt über seinen wiffenschaftlichen und seinen Streitschriften nicht vernachlässige, bafür beruft er sich auf bas Zeugniß berer, bie barüber zu urtheilen im Stande seien. Daß er aber in der Aufgahlung der von ihm begonnenen gablreichen Werte nicht leere Brahlereien ausgesprochen habe, bavon wolle er Jeben, ber es wunsche, burch ben Augenschein überführen. In Dreeben tonne Jeder barüber gur Gewißheit tommen \*\*). Löscher hatte eine gesunde und farte Leibesbeschaffenheit und sagt felbft, er habe feine Sammlungen zu ben verschiedenartigften Werten, jur Bemutheerquidung bei ben Amteforgen angestellet, und eine Cammlung habe bie andere erleichtert \*\*\*).

Die firchliche Wirksamkeit Löscher's, seine amtliche Stellung, ber Umfang seiner Geschäfte und die Art und Weise, wie er seinem Berufe nachzukommen bemüht war, blieb sich vom Jahre 1709 an gleich bis an sein Lebensende. Er verließ Dresden nicht mehr, und er

<sup>\*)</sup> Feustelii Misc. S. 734.

<sup>••)</sup> Der Baftor Gotten erzählt in feinem "jestlebenden Europa," bag einer feiner Freunde wirklich biefer Aufforderung Loscher's gefolgt fei und fich bie bes gonnenen Arbeiten habe zeigen laffen. Bu feinem größten Erftaunen hatte er in ber That alles bestätigt gefunden.

<sup>\*\*\*)</sup> Selbst seine Liebhabereien vernachlässigte Löscher nicht. Mit der Numismatit beschäftigte er sich noch jest immer gern. Bgl. Tholud a. a. D. "Er
war in der Numismatit so bewandert, daß er durch Anfühlen und Reiben an den Fingern die Echtheit der Münzen zu prüsen vermochte; die Serien der griechischen
und römischen Familien waren ihm so bekannt, daß er einst, als er aus dem
Kollegium ging, ein ihm zugesandtes Münzkabinet mit solchen Münzen aus Ersuchen eines Ministers auf der Stelle in geschichtliche Reihensolge brachte. In
Rom unterhielt er einen eignen Agenten, der alles Neue ihm zuschieden mußte."
S. 301.

ich sagen wollte, in dem Buchsen-Bulver flede ein Triumph-Geift. Auch bie Wiebererwedung bes Ungeziefers ift eine mertwürdige Sache." Das war eine Oftetpredigt! Eine allegorische Deutung führt zulest wieber auf die Anferstehung Chrifti gurud. Der zweite Oftertag und bie Perifope von bem Gange ber Junger nach Emmaus bient in bem Cyclus Diefer Bredigten baju, Mittheilungen über mertwurdige Reisen zu machen. Die Reise Abrahams fei "höchst mertwürdig," ebenso bie Reisen Chrifti, Die bes Apostel Baulus, des Englanders Frang Drafe; ebenso wunderbar seien die Ballfahrten, die Reisen großer herren, bie Wanderungen ganger Bolfer, die thorichten Reisen ber Flagellanten. "Auch die Rinber haben biefes fchmerzliche. Spiel ber Beißelung, welches die Saut fehr angreifet, getrieben." - "Im Jahre 1068 reiseten die Suhner und Ganfe in Frankreich." Endlich folgt benn auch die Application auf die Reisen in die Ewigkeit. Sier fel Jesus ber alleinige Weg, und ber heilige Geist zeige uns burch bas Wort ber Schrift ben Weg ber Buße und bes Kreuzes, damit wir am Ende unserer Tage burch ben Tobesweg ins Leben eingehen könnten. — Am Sonntage nach Oftern fpricht er auf Grundlage von Joh. 20, 20. über bie menschliche Hand \*). Der Text vom guten hirten wird bagu benutt, eine Abhandlung über bie Schafe vorzutragen, und die verschiedenen Gattungen berfelben aufzugablen und zu schilbern. Am Sonntage Inbilate bredigt er über bas menschliche Auge, über Brillen und Fernröhren, und am erften Pfingftfeier, tage über merkwürdige Gebaube. Am Trinitatiofeste werben bie Geheimniffe ber Ratur nach brei verfchiebenen Gesichtspunkten behandelt, als "Geheimnisse in Gottes Borhöfen, in Gottes Zimmem und in benen Rabinetten." Bei biefer gutgemeinten Berberrlichung

<sup>&</sup>quot;) "Als welche ein solches Werkzeug ift, burch welches wir nach ber weisen Orbnung Gottes größtentheils in allen Sachen unfre Kraft, Geschicksteit und Reigungen besonders in benen Kunsten sehen lassen. Man bedenke ferner ben Lauf ber Abern, die Gestalt der Finger, den Daumen, daß wir zwei habe haben. Die brei ersten Kinger konnen uns andeuten, die heil. Dreieinigkeit, die zwei andern die Gnadenmittel: Wort und Sasrament." Die praktische Anwendung, daß man mit ber Hand nichts Boses thun solle, bilbet den Schluß.

Gottes aus seiner Offenbarung in ber Natur kommt in allen Brebigten dieses Jahrganges die Beilsoffenbarung ftete nur nebenher in Betracht. Das Bestreben, auf bie Bunber ber Ratur aufmerkfam ju machen und "burch bie Borhofe ben Gingang in bas Allerheiligfte zu bahnen" liefert einen Beweis bafür, wie lebendig Lofcher's Glaube in bie große Maffe feines Wiffens und in' feine Weltanichauung eingriff: aber es läßt fich bennoch in ber Durchführung bes ganzen Blanes, in der anftogigen Benutung ber h. Schrift, ein Mangel an scharfer Unterscheibung zwischen Ratur- und Beilooffenbarung nicht verkennen. Schon ber Entschluß, in ben Bredigten bes Hauptgottesbienstes und nach Anleitung ber Berifopen die Wunder in ber Ratur ber Gemeinde vor bie Augen ju führen, legt Zeugniß bavon ab, wie nahe auch ben lebendigften Orthoboren jener Beit bie Befahr lag, am Bunder ber Berfohnung in außerlich fupranaturalistischer Beise bas Bunber ale foldes jum Sauptaugenmert ju machen, und bann auch alebald bafür bas Gefühl zu verlieren, baß bie Wunder der Schöpfung ihm in keiner Weise an die Seite gestellt werben burften, ober bag es von biefen specififch zu unterscheiben fei \*). Es bleibt jedoch für Loscher bie Berherrlichung ber Gnabe Gottes bie hauptabsicht: und selbst in biesen Bredigten vergißt er nie, daß er fich nur in den "Borhofen" und nicht im "Allerheiligften" bewegt. So find bie fünstlichsten Uebergange und bie allegorischen Spielereien immer hervorgerufen burch bas in die Naturbetrachtung fich einbrangende Beburfniß, Seils-Wahrheit und Evangellum an verfündigen. Biele seiner Bredigten und Gelegenheitereben haben fich von jenem Kehler supranaturalistischer Betrachtungsweise völlig frei erhalten \*\*), und ben Charafter evangelischer Beileverfundigung

<sup>\*)</sup> So fonnte man bazu kommen auch ben Glauben überhaupt, ober bas Kurwahrhalten z. B. ber Schöpfungswunder (ber Offenbarung Gottes in ber Natur) nur zu leicht als bas anzusehen, worauf es auch beim Heile-Glauben ober bei bem Glauben an bas Wunder ber Erlöfung und an bie in ber h. Schrift gegebene Geilsoffenbarung vorzugsweise ankomme.

<sup>\*\*)</sup> S. seine fünf Jubelpredigten v. J. 1717 am Schluß bes Thl. I. ber Bollft. Reformations-acta. Leipzig 1720. Ugl. Loscher "Uebung ber Gotts B. E. Loscher.

Aber er ließ sich als Brediger von der Zeitrichtung und bem Beit-Befchmad beherrichen, und beswegen gerabe- mar er als Brediger in und außer Dresben berühmt. Auf ben ausbrudlichen Bunich eines hochgestellten Mannes mußte er jenen Jahrgang Brebigten "von den Wunderwerfen Gottes in der Ratur" veröffentlichen\*). Bu wiederholten Malen erhielt er, ba er fich als Theologe und Brediger, burth seine Gemeindeleitung und Rirchenverwaltung einen Namen gemacht hatte, in chrenvollfter Beise von verschiebenen Orten: aus Aufforderungen, in wichtige und einflufreiche firchliche Stellungen einzutreten. Samburg berief ihn 1716 jum Sauptpaftor an die Catharinenfirche. Lofder ging aber auf diese Aufforberung nicht ein, weil er in jener aufgeregten Beit fein Baterland und feine Gemeinde nicht verlaffen und auch die Unterhandlungen mit Salle, von benen er viel Segen für die gefammte Kirche erwartete, nicht abbrechen wollte. Ebenso lehute er 1723 einen noch lodenberen Ruf ab. 3hm war bie Generalsuperintenbentur von Solftein, verbunden mit der theologischen Brofessur in Riel, angetragen worden. Aber trop bem, bag er ben Ronig von Danemart als einen mache tigen Bertreter ber lutherischen Rirche aufs tieffte verehrtes, trop ber glanzenden Aussichten, die seiner bort warteten, blieb er in Dredben, wo er als Mitglied bes Oberconfistoriums häufig Collifionen ausgefest war, und wegen feiner entschieden lutherifth-firchlichen Richtung auf eine Beforberung jum Oberhofprebiger nicht hoffen burfte \*\*). Bu wiederholten Malen hatte er auf biese Weise ben Bund mit seinen Gemeinde und mit ber fachflichen Rirche erneuert und befestigt; fonnte fich baher auch nicht entschließen, fein geliebtes "fachfisches Bion" an

feligkeit als ber im J. 1720 von ihm geprebigte Jahrgang. Leipzig 1721. Bgl. auch noch "Gottgewibmete Broben, wie bie Fähigkeit zum Dienfte bes Amtes Chrifti zu erlangen." (Eine Uebersicht über ben Prebigtencyklus bes Jahres 1719); auch die Leichenrebe auf M. hahn 1724; und die lette Predigt in ber Schlosbapelle zu Dresben vom J. 1737 u. s. w.

<sup>\*)</sup> Auch die Acta hist.-ocol, heben biefe Predigten namentlich hervor.

<sup>\*\*)</sup> Bar ihm boch icon im Jahre 1719 mit Euspenfion gebroht worben. S. Balch "Religionoftreitigkeiten ber luther. Rirche." Bb. V. S. 1117.

verlaffen, als er 1730 aufgeforbert wurde, als Hauptpaftor und Superintendent nach Lübed zu kommen und bort eine nene Afabemie einzurichten, zu welcher die faiserliche Bewilliqung icon ausgewirft worden war \*). Für so aufopfernde Singebung und felbstverläugnende Liebe belohnte ihn aber auch feine Gemeinde und die fachfische Rirche burch aufrichtige Gegenliebe und hochachtung. Schon Wernsborf hatte ihn die Zierde Sachsens genannt, Andere priesen ihn als amor et deliciae ecclesiae evangelicae. Und in der That war er, mehr als alle gleichzeitigen Oberhofprediger, ja mehr als irgend eine andere Berfonlichkeit, ber Bertreter und ber Mittelbunkt ber lutheris fchen Rirche in und außer Sachsen. Deffen war er fich bewußt \*\*). Und bies Bewustfein erhob ihn und machte fein Berg weit und feinen Blid frei, und ließ ihn nicht ermuben in ber Sorge für bas Bobi und für den wahren Frieden der Kirche; dieses Bewußtsein bemuthigte ihn auch, und ließ thu fich und feine Berfon in allen Dingen vergeffen und nur die Sache und bas Bohl bes Ganzen im Ange behalten. Stets war er barauf bebacht, ber Rirche Sachfens junachft auch bas ju Gute fommen ju laffen, daß einflufreiche Staatomanner feinen Umgang fuchten, und feiner Gelehrfamfeit und praftischen Ginficht bie versiente Achtung gollten. Bei aller Be= icheibenheit im geselligen Bertehr fuchte er biefe Manner für bie Intereffen ber Kirche zu gewinnen. Bu biesen gehörte ber Staatsminister Freiherr Bolbemar von Lövenbal, ber ihm namentlich bei ber Ginrichtung feines theologischen Seminars behülflich war; ferner ber Graf A. Christian von Backerbarth, Rabinetsminister und Gouverneur ber Stadt und aller Festungen, ber Feldmarichall Graf Alemming und ber Obertonfistorialprafibent Reichsgraf von Solzenborf, bie alle fleifig feine Rirche besuchten und ihn zur herausgabe mehrerer feiner Schriften veranlagten.

<sup>\*)</sup> Bgl. Acta histor. eccl. ber Beitrage Bb. II. S. 270 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bie Anrebe an bie lutherischen Gemeinden und Landestirchen in ber Ginleitung jum Bollft. Timothous Vorinus.

### IX. Lofder's Streitigfeiten.

In die Zeit dieser Wirksamkeit Loscher's zu Dresden fallen bie Streitigkeiten, die ihm in der Geschichte der lutherischen Kirche vorzugsweise einen Ramen gemacht haben.

Sein bisheriges Leben läßt sich gewissermaßen als Borbereitung für seine kirchliche Wirksamkeit als Superintenbent von Dresden bestrachten. Denn hier in seinem letten bleibenben Aufenthaltsorte fand er Gelegenheit und Beranlassung die Früchte vielsähriger vorbereitenber Studien in Streitschriften und in andere Werke von eingreisenber kirchlicher Bedeutung niederzulegen. Hier mußte er in Folge besten-Angrisse von allen Seiten erfahren; von hier aus darauf bedacht sein, entweder die Streitigkeiten, in welche er verwickelt worden war, mit Beharrlichkeit und Entschiedenheit sortzusühren, oder mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln den Frieden der Kirche in rechter Weise wiederherzuskellen.

Junachst eröffnete er, sobalb er sich in seinen Beruf einigermaßen eingelebt hatte, im Jahre 1711 ben Kampf, auf den er sich seit dem Beginne seiner praktischen Wirsamseit ununterbrochen vordereitet hatte, für dessen würdige Führung er durch mannigsache Erfahrungen herangereist war. Mit dem Timotheus Verinus\*), welcher in den Unschuldigen Nachrichten erschien, beginnen Löscher's Streitigkeiten mit dem Pietismus\*\*). Sobald diese Schrift bekannt gewordenwar, rüstete sich die theologische Fakultät in Halle zur Vertheidigung und zum Angriss. In ihrem Namen trat Jo. Lange auf mit seiner Gegenschrift "Gestalt des Kreuzreiches Christi in seiner Unschuld mitten unter den Lästerungen unbekehrter und fleischlicher Lehrer, mit dem Exempel Dr. B. E. Löscher's erwiesen 1712 \*\*\*). Durch diese heftige und sehr beleidigende Schrift ließ Löscher sich nicht irre machen,

<sup>\*)</sup> Dber: "treugemeintes Zeugnig fur bie Bahrheit, über bie bisherigen fcmeren Streitigkeiten und einreißenben Berruttungen unferer Rirche."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Unfchulb. Nachr. Jahrg. 1711. S. 672 ff. Jahrg. 1712. S. 100 ff. 700 ff. 1026 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Borber hatte er bereits im 3. 1712 feine "Mittelftraße" herausgegeben.

bon nun an auf alle Beise ben Streit burch fchriftliche Unterhand. lungen ober burch perfonliche Busammenfunfte beizulegen. alle seine Bersuche gescheitert waren, nachdem er brei Jahre gezogert hatte, gab er ben erften Theil bes "Bollftanbigen Timotheus Verinus ober die Darlegung der Wahrheit und des Friedens in ben bisberigen Bietistischen Streitigfeiten" beraus (1718). Bo. Lange ftellte biefer Schrift feine "abgenöthigte völlige Abfertigung bes fogenannten bollständigen Timothei Verini" und die "Erläuterung ber neuesten Historie bei ber Evangelischen Kirche von 1689-1719" entgegen. Unterbeffen begann Lofder abermals Friedensunterhands lungen, und 1719 im Mai fam eine Conferenz zu Merseburg zwischen ihm und Aug. H. France und Herrenschmidt zu Stande. Sie war erfolglos, und Löfcher ließ beshalb ben zweiten Theil bes vollftanbigen Timotheus Verinus erscheinen (1722). Jo. Lange antwortete ibm mit bem "abermaligen abgenothigten Zeugniffe u. f. w." Lofcher fand feine Beranlaffung ben Rampf gegen ben Bietismus weiter fortzusegen.

In zweiter Reihe war Löscher mahrend seines Lebens und Wirstens in Dresden und vorzüglich seit dem Resormationszubiläum (1717) durch Streitigkeiten mit den Römisch-Ratholischen in Anspruch genommen. Auch hier war seine Polemik ebenso sehr durch vielfältige Studien vordereitet, als durch die damaligen kirchlichen Zustände und bestimmte historische Ereignisse veranlaßt. Die Frucht dieser Streitigskeiten sind die "Bollständigen Resormations-Acta und Documenta oder umständliche Vorstellung des evangel. Resormationswerks (1720)".

Endlich aber fand Löscher, nach Beendigung des pietstischen Streits, Beranlassung seit dem Jahre 1724 der Wolffschen Philossophie immer mehr Ausmerksamkeit zu schenken. Und nachdem er, der von Jugend auf stets die Fortschritte der Philosophie beobachtete, zehn Jahre mit der größten Sorgsalt speciell die Leibnig-Wolfsiche Philosophie studirt hatte, sing er mit dem Jahre 1735 an, in den Unschuldigen Rachrichten\*) mit einer Reihe ausgezeichneter Abhand-

<sup>\*)</sup> Welche jest unter bem Titel: "Fortgesette Sammlung von alten unb neuen theologischen Sachen" erschienen. Agl. Jahrg. 1735, S. 72 ff. S. 227 ff. Jahrg. 1736, S. 133 u. f. w. bis jum Jahrg. 1739, S. 152 ff.

fungen unter bem Stel "quo ruitis?" bie ftubirende Jugend vor ber überhand nehmenden Begeisterung für die Wolffiche Philosophie zu warnen.

Auch die Brüdergemeinde, welche während seiner Amiswirfssamkeit in Dresden ins Leben getreten war, und immer mehr Aufssehen erregte, nahm Löscher's Ausmerksamkeit in Anspruch, und war für ihn die Beranlassung mehrkacher Correspondenzen und kirchlicher Berhandlungen \*).

#### X. Das Lebensende Lofder's.

Löscher genoß bis in sein hohes Alter einer fast anhaltenden Gefundheit \*\*). Rur einmal im Jahre machte er eine Erholungereife ins Bebirge, fehrte bet einem feiner Rinder ein, und versammelte feine Familie um fich. Seine Mutter war im Jahre 1717, sein Bater als Generalsuperintenbent zu Wittenberg im Jahre 1718 gestorben. Mit seinen Brübern und Berwandten lebte er in ununterbrochenem und liebevollem Berfehr. Gilf Kinber hatte er gehabt, aber fünf maren ichon im Alter von einigen Monaten gestorben. Besonders schmerzlich war ihm der Tod seines Cohnes Caspar, Dr. med. und Landphysitus in ber Rieberlausis, ben er in einem Alter von vierzig Jahren verlor; ein einziger Sohn, Balentin Ernft, Dr. jur. utr. und Abvocat zu Dresben, überlebte ihn. Bier Tochter hatte er verheirathet; unter biefen zwei an sachsische Brediger. — Anfalle von Schwindel und Ohnmachten, an benen et juweilen gelitten hatte, wurden feit bem Jahre 1740 häufiger. Richt felten begegneten ihm bergleichen Bufalle auf ber Kanzel. In seinem 73. Lebensjahre verlor er burch einen Anfall ber Art, welcher große Entfraftung jur Rolge hatte, bas Geficht auf bem linten Auge, mit bem

<sup>\*)</sup> Die aussuhrliche Darftellung ber Streitigkeiten Loscher's mit bem Pietissmus und mit ber Romisch-katholischen Kirche, und die eingehende Berücksichtigung feiner Stellung zur Bolffichen Philosophie und zur Brübergemeinde folgt in ber zweiten Abtheilung bieser Abhandlung.

<sup>\*\*)</sup> Gr felbft fagt Feustellii Misc. S. 739: "sano firmoque corpusculi statu prope continuo summum Numen perclementer me denavit."

Er bieber am beften gefehen hatte. Bu feinem größten Schmerze fab er fich baburt anger Stande feine Studien und wiffenschaftlichen Borfchungen fortzufeben. "Er suchte Rettung bei bem Arzte Ifraels, ging in bie bffentliche Betftunde und flehete seinen Bott um anabige Bulfe an, welcher ihm auch jur Stunde fein Beficht wieder ichenfte, baß et mit Freuden aus ber Rirche nach Baufe, mit völliger Reftitution feines Gefichts, geben fonnte; und mit ben Seinigen Gott lobte, ber ihn wieder jung gemacht hatte wie einen Abler, bag er mit vollig wiebererlangten Rruften feines Berufs warten fonnte ")." Roch im folgenden Jahre 1748 hielt er in seinem theologischen Confortium bie Borlefungen und gub feinen jungen Freunden eine Ueberficht über die wiffenschaftlichen und sonftigen Schriften, welche er in feinem ganzen Leben verfußt, und theilte ihnen die Erfahrungen mit, bie er babet gemacht hatte. Auch predigte er noch in ben Wochengottespienften, fente feine Unterfuchungen über bie origines populorum fort, und machte noch im Geptembet b. J. eine Reise ins Gebirge und gu feinen Rinbern nach Chemnis. Aber in aller Stille bereitete er fic vor fur ben Tob; es war feine Sonntagearbeit, "bie herrlichen Troftipruche ber beil. Schrift wiber bie Tobesfurcht ju sammeln."

"Kurz barauf ließ Gott ihn die lette hauptsächliche Freude in dieser Welt erleben; da er am ersten Abventösonntage 1748 seine Jubel-Predigt hielt und mit der Gemeinde Gott dankte, daß er ihn gewürdigt hatte, 50 Jahre das Geräthe des Heiligthums in seiner streitenden Kirche zu tragen, und sein Feuer und Heerd mit zu bewahren\*\*)". In der Kirche wurde zu Ehren des Jubisäum's ein Lied gesungen, das für diesen Tag gedichtet und componirt worden war. Hoch und Riedrig, Stadt und Land, Freunde und Berwandte eiserten mit einander in Beglückwünschungen. Die Gesellschaft der Liebe und Wissenschaften, das theologische Consortium, die Kreuzschule bestheiligten sich durch Deputationen; Festschriften in großer Jahl liesen ein; auch wurde ihm eine Jubelmedaille und sein Bildniß, in Gyps

<sup>\*)</sup> S. Acta histor.-eccl. a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Acta histor.-eccl. a. a. D.

gegoffen, überreicht\*). Bon Tag zu Tag aber nahmen seine Rrafte fühlbar ab. Den 26. Januar 1749 predigte er noch und nahm Theil an ber öffentlichen Abenbmahlsfeier; ließ aber nach ber Prebigt bas Lieb "Balet will ich bir geben" fingen. Den Tag barauf ging er noch in die Sipung bes Oberconsistorium's. Am Dienstage, als er in bie Betrachtung feines Leichentertes (Jefaias 57, 2) versunfen war, traf ihn ein Schlaganfall, ber ihn auf ber rechten Seite lahmte. 3mar fonnte er fich balb wieber bewegen, aber bie Mattigfeit nahm fo überhand, daß er alle arztliche Sulfe von fich wies, feine Rinder und Freunde um fein Lager versammelte, fein Testament machte, und in freudiger Erwartung in anhaltenbem Bebete lobend and bankenb seinem Lobe entgegensah. Er segnete seine Rinber und ermahnte fie, in der Kurcht Gottes, in ber Eintracht unter einander und in ber reinen evangelischen Wahrheit zu verharren. Er bat feine Tochter, nieberzuschreiben, bag er vor Gott und Menschen bezeuge, er wolle bei ber erfannten und befannten evangelischen Bahrheit bis an fein Ende beharren und fie mit feinem Tobe verfiegeln. Er ließ fich aus ber heil. Schrift vorlesen und auch wiederholt sein Lieblingelied: "Mein Berg ruhet und ift ftille"; und biftirte felbft feine Grabschrift: "V. E. Loescheri inquieta in laboribus peracta vita, per vulnera Christi lenita, tandem in quiete mortis finita." Endlich rief er "ich habe einen auten Rampf gefampft, ich habe ben Lauf vollenbet, ich habe Glauben gehalten; Jesu, hilf mir!" und verschied Abends am 12. Februar 1749. Die gesammte lutherische Rirche trauerte um ben, ber ihr Führer gewesen war in schweren Tagen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Acta histor.-occl. Die Festschriften sind alle zusammengestellt unter bem Titel: "Variorum plausus votivi etc."

# Bweite Abtheilung.

## Löscher

und die kirchlichen Streitigkeiten seiner Beit.

Erfter Abidnitt.

Köscher als Vorkämpfer der Kirche gegen den Pietismus.

1. Der Timotheus Verinus vom Jahre 1711.

Als Bal. Löscher bas Amt. eines Superintenbenten von Dreeben antrat und Affessor im Oberconfistorium baselbft murbe, hatte er bereits gehn Jahre hindurch feine Rrafte dem Dienste ber luthes rischen Rirche gewibmet. Immer mehr war während Diefer Amtswirksamkeit sein Leben mit bem ber Rirche verwachsen; mit ihr theilte er Freud und Leib. Waren es vor allem in jener Beit bie pietifite fchen Streitigkeiten, welche bie Rirche gerrutteten und ihre Bufunft in Frage stellten: so waren fie es auch, welche einen bestimmenben Einfluß auf Loscher's innere Entwidelung und auf Die Bestaltung feiner Wirtfamteit nach außen ausübten. Mit unermublichem Gifer. fahen wir, war er bemuht über ben Bietismus gur Rlarheit gu tome men; von ben verschiebenften Befichtspunkten aus suchte er ihn zu erforschen und in seinem Berbaltnis jur Rirche ju begreifen: feine Auffaffung burchlief verschiedene Stabien, und ein innerer Fortschritt war erkeundar. Aenderte fich auch seine Anschauung, so wurde er boch barüber zu keiner Zeit schwankend, bas von bem Ausgange bie-

fer Streitigkeiten bas Wohl, ja ber Bestand ber Rirche abhange. Je höher er ihre Bebeutung anschlug, besto vorsichtiger und zurüchaltenber wurde er in seinem Urtheil. Rif ihn zuweilen Gifer und Ungebuld zu harten Aeußerungen fort, so war er doch weit entfernt bas von, sich mit einer oberflächlichen Beurtheilung zu begnügen, und kehrte immer wieber ju grundlicherer Untersuchung jurud. In Kolge bes Lange'ichen Angriffs mar er barüber zur Gewisheit gekommen, baß er in Salle bie eigentlichen Gegner zu suchen habe. Er erfannte, baß extreme Erscheinungen wohl im Stande feien, auf bas Borhandensein einer principiellen Differenz und auf beren Gefahren aufmertfam zu machen; bag aber eine fo geartete Differenz nicht gnbers, als vermittelft Auseinandersetung mit ben gemäßigtften Geguern beigelegt werben könne. Deshalb bereitete er einen Rampf mit ben Theologen ju Salle vor. Er durfte hoffen, burch ausführliche Darlegung seiner Ansicht und burch eingehende, ebenso milbe als entschiedene, Beurtheilung ber Abweichungen seiner Begner, wesentlich beitragen ju konnen jur Bieberherftellung bes Rirchenfriebens ober boch zu größerer Sicherung ber bisherigen firchlichen Lehre und Braris. Denn er war nicht überhört worben, als er gelegentlich in feinen Schriften, namentlich in ben Unschuldigen Nachrichten, auf die Kehler ber Gegner aufmerksam gemacht hatte; er war schon burch bie Eigenthümlichkeit bieser vorläufigen Angriffe ber Führer ber Orthodos ren und ber Zielpunkt für bie Angriffe ber Gegner geworben: um fo mehr fonnte er erwarten jest Einbrud zu machen, ba er nicht mehr Einzelnes am Bietismus hervorheben wollte, nicht mehr heterogenes zusammenstellte, sondern ben Bietismus als Banges ju schilbern, und unter seinen mannigfaltigen Erscheinungeformen gerecht zu unterscheiben beabsichtigte. Erft als er auf biesem Standpunkte ber Beurtheis lung angelangt war, hielt er fich für berechtigt, sein Zeugniß für bie Rirche und gegen die Beftrebungen berer, die bem Verfall in voreiliger Weise abhelfen wollten, abzulegen. Ja es erschien ihm nun eine unabweisbare Pflicht, auch seinerseits fich "über bie bisherigen schweren Streitigfeiten und einreißenbe Berruttung ber Rirche" offen auszusprechen, und für "bie Wahrheit" in bie Schranfen zu treten.

Er führte feinen Blan aus indem er den Timothous Vorinus im Jahrgange 1711 der Unschuldigen Rachrichten mit Borsetung seines Ramens erscheinen ließ.

3ch finde, so begrundete er biesen Schritt, bessen Wichtigkeit er fich nicht verhehlte, in aller Welt feinen andern Rath, als bag ich in Gottes Ramen, fo viel mir ber Berr Bermogen giebt, mit öffente lichen Schriften für bie Rirche und für bie Wahrheit handele, und wo es noth thut, getroft schreibe und zeuge; babei bie Forberung bes Friedens und ber Frommigfeit nimmermehr aus ben Angen fete, und im Uebrigen Gatt walten laffe. 3ch febe awar allerbings bie baraus entstehenden Aergerniffe und Unannehmlichkeiten por Augen, und murbe fie gern von Grund bes Bergens vermeiben, und Jebermann zu Gefallen leben; - baher berjenige, ber mich aus Gottes Wort und gesunden Principien eines anderen belehren und mir gelgen fonnte, bag ich mit gutem Gewiffen fcweigen moge, mir eine große Wohlthat erweisen wurde. Aber, so oft ich munbliche Gelegenbeit zu friedlichen Wegen gesucht, ift es mir jedesmal fehlgeschlagen, und ich habe auf Seiten ber Begner fehr ichlechte Afpecten ju gutlider Composition gefunden. Wenn ich nun auch bisher nicht stille geschwiegen habe, fo ift es mir boch allbereit so ergangen, bag mich u. A. herr Rlettwig unter bie gezählt hat, fo ben Bietiften favorifirten"). 3ch bin bemnach bavon völlig überzeugt, bag ich bas Meinige hierbei zu thun schuldig sei. Denn es ift augenscheinlich und offenbar genug, daß, wenn es auch bie Menschen von ber Bartel, welcher ich mich widerseten muß, nicht so bose meinen, bennoch ber Satan es arg genng meint, und etwas fehr Bofes vorhat,

Bunachst ist Löscher barauf bedacht für sich und seine Gegner einen gemeinsamen Ausgangspunkt aller weiteren Auseinandersehungen zu gewinnen. In dieser Absicht will er eine Verständigung bariber erzielen, daß die Kirche an gewissen Gebrechen kranke. Auf die Feststellung des einsachen Thatbestandes kommt es ihm zunächst an. Die Gegner sollen ihm zugeben, wenigstens diese Schilderung sei der

<sup>\*)</sup> Bgl. Tim. Ver. in b. Unschulb. Ruchr. Jahrg. 1711 S. 711-716.

Birflichkeit gemäß. — Bunachft hebt er hervor, bag feit ben Beiten bes Rryptocalvinismus niemals fo heftige Streitigkeiten wie bie im Jahre 1689 beginnenben, die Rirche bewegt hatten, und baß biefe faft ausnahmstos alle Buntte ber driftlichen und firchlichen Lehre betrafen. Borgugeweise wichtig nennt er folde Streitpunfte, bie überall von ben Parteien erörtert und burchgangig von beiben verschieben beautwortet wurden. Bu biesen rechnet er die Lehre von ber Biffenicaft geiftlicher Dinge und von ber Etleuchtung eines übellebenden Orthodoren, ober vom Beift und Buchftaben\*). Kerner die Lehre vom Beichtstuhl und die Frage, ob die ordentlichen Rirchendiener mahrhaftig Bergebung ber Gunden confertren? Auch die Frage, ob die Abiaphora, Tangen, Scherzen, Romodie feben, Proceffe haben u. f. w. an und für fich Sunde find, und ob-.fein Chrift bergleichen thun barf? Fast ebenso allgemein streite man über ben Chiliasmus, ober barüber, ob bas Reich ber Berrliche feit icon in biesem Leben angehen werbe? Richt weniger wichtig fei ber Streit über ben Onabentermin: ob ber Tob ober ein anderer Beitpunkt in diefem Leben, welchen Bott abfolut gefest habe, Die Onabenzeit ganglich abschneibe, fo bag Gott nach Berfluß biefes Termins nicht mehr rufe, bereite und jur Befehrung arbeite? - Ebenfo unzweifelhaft wie die Thatsache, daß Streitigkeiten ohne Bahl den Frieben ber Rirche ftorten, sei bie, bag fast allgemein ein tiefes Digs trauen herriche, in welches alle Theologen verwidelt feien. einer Seite ift ber Berbacht auf fehr viele unter benen gefallen, fo vor Anderen für Gottesfurcht und Frommigfeit bes Lebens haben arbeiten wollen, daß fie auf die von Gott geoffenbarte Wahrheit, Wort und Sacrament, auf Rirchenordnungen und auf die symbolischen Bacher wenig ober nichts hielten; bag, mo-fie nur bie Figur eines

<sup>&</sup>quot;) "Welcher Sfreitpunkt ba hinaus läuft: ob etwas als ein wirkliches Mittel ber Seligkeit, von bem h. Geiste an bes Menschen Verstand komme, und in bemselben eine Zeitlang bleiben konne, wenn gleich die Früchte der Frommigkeit nicht bei ihm sind? Ingleichen, ob ein übellebender orthodoxer Prediger Gottes Wort eigentlich habe und predige?" a. a. D. S. 678.

gottseligen Wandels ober einen Eiser für Frömmigkeit fänden, oder zu Wege bringen könnten, sie jenes Alles sahren ließen, oder übersaus schläfrig tractirten, und den Indisserentisten und Synkretisten sich nicht widersetzen. Die nun in solchen Verdacht gerathen sind, haben auf der anderen Seite ihre Gegner mit dem harten Vorwurf belegt, daß sie das gottlose Wesen der Welt hegten und vertheidigten, als Pähste über wohlmeinende Gemüther herrschen und ihnen ihre christliche Freiheit nehmen wollten, auch Alles, was nicht zum genauesten nach ihrer Form gebildet wäre, verkeherten." — Endlich beruft sich Löscher für seine Behauptung, daß die Lage der Kirche kritisch sei, auf die Betrübniß erregenden Anzeichen eines bevorstehenden Schissma's. Schon habe man sich gegenseitig Parteinamen gegeben\*); schon warne man vor einander, schon suche man sich gegenseitig FundamentalsIrthümer vor\*\*).

Das sind die drei Thatsachen, beren Anerfennung Löscher von jedem verlangt, er möge einen Standpunkt einnehmen, welchen er wolle. Wer es aber ernstlich mit dem Wohle der Kirche meine, durfe dergleichen kirchliche Zustände nicht gleichgültig ansehen. Lehrer und Prediger seien verpflichtet mit Fleiß und Treue, in der Furcht Gottes, zu forschen, woher diese Uebelstände rührten. Daß Schuld aus Seiten beider streitenden Parteien läge, sei von vornherein wahr-

<sup>&</sup>quot;) "Die Trennung ist ja mehr als zu groß zwischen benen, bie eines Theils Pietisten, Separatisten, Philadelpher genannt werben, und benen, welche von biesen hinwieder mit dem Namen der Orthodoxisten, Artikulisten, Pseudorthodoxen, Carnalisten und Impietisten beleget werden." A. a. D. S. 681.

<sup>\*\*)</sup> Lösch er beruft sich für das Letzte namentlich auf die Aeußerungen Jo. Lange's in d. Aufricht. Nachr. v. J. 1707. S. 7. "Man hat seit 16 Jahren eine große Schaar solcher Leute gehabt, die nebst der symbolischen Abgotterei unter dem seinen Namen der Orthodoxie theils rechte Grundwahrheiten nebst der wahren Herzensfrömmigkeit, hald verbächtig gemacht, bald verketzert, theils auch höchst schülche und keherische Irrthumer hervorgebracht haben." Und vgl. Antidardarus Thl. II. S. 495. "Spenero-mastigum errores ex parte sunt kundamentales," u. S. 498. "per doctrinam eorum, qua talem, aliquem posse ad statum gratiae perduci, est impossibile."

fcheinlich. Er muffe mit buffertigem, vor Gott erniedrigtem Bergen eingestehen, bag mohl mahr fei; was von ben Bietiften benen vorgeworfen werbe, welche für bie evangelische Wahrheit und für bie Gnabenmittel gestritten batten: bag nämlich nicht überall ber Ernft, Die Treue, und ber Eifer, ben man verlangen und wunschen konne, angewendet worden fei, die mahre Gottseligfeit und bas rechtschaffene Befen in Chrifto zu befordern; daß man ferner bie Bflichten ber Liebe und Friedfertigfeit nicht allenthalben recht vor Augen gehabt und ausgeübt habe; daß einige Dinge, benen mit Sanftmuth hatte follen abgeholfen werden, allzuhoch und heftig getrieben, die Imputationen hier und da ohne Noth cumulirt, und das Werk weitläusig gemacht worden sel; daß einige sonft mahre und nothige Lehren nicht überall behutsam genug vorgetragen und gegen den Migbrauch bes alten Abams recht verwahret worben feien; und endlich, bag man fich wiber allerhand eingeriffene Mangel nicht fleißig genug gefest babe. Andrerfeits macht Löfcher nun auch die Borwurfe nahmhaft, welche gegen ben Pietismus erhoben wurden; Vorwürfe ber Art. baß im Bergleich mit ihnen bie ben Orthoboren gemachten feiner Anficht nach gering erscheinen. Denn die Fehler berer, welche bie reine Lehre vertheibigten, erflart er, bei aller ihrer Bemverflichkeit, für accibentell; bie Kehler berer, bie für frommes Leben eiferten, aber für effentiell. Unter 32 Saupt-Gesichtspunkte ftellt er giemlich unvermittelt alle irrthumlichen Meinungen zusammen, welche irgendwie von benen, welche, ohne genauere Unterscheibung, Bletiften genannt wurben, mochten fle ichroff ober gemäßigt fein, ansgesprochen worben maren, und Anftog bei ben Orthoboren erregt hatten. Diese Aufgablung ift nicht viel mehr als eine summarische Uebersicht\*). Um aber Cache und Berfon ju unterfcheiben, erffart er, einerseits bavon überzeugt zu fein, bag weber alle, bie man Bietiften nenne, in gleicher Beife, noch auch überhaupt alle an jenen 32 grrthumern Theil hatten; andrerseits aber auch bavon; bag in ber That große Gefahren burch jene Jrrthumer, welche Satan benute, ber Rirche brobten.

<sup>\*)</sup> Bgl. über bas Einzelne a. a. D. G. 687-710.

- Im Jutereffe ber erften Behauptung und ber Tenbeng, gegen bie Berfonen gerecht gut fein, unterscheibet er bie Bietiften nach brei Bu ber ersten rechnet er folche, bie in allen 32 Punkten und zwar in grober Beise falsch lehrten, wie ein Dippel, Arnold, Beterfen, Catl, Rabe, Rosenbach, Merder und ihre Genoffen. Bu ber zweiten Rlaffe zählt er biejenigen, bie ebenfalls in allen Buntten irrien, aber in subtilerer Beise; b. h. die ganze theologische Facultat ju Salle, Freilinghaufen, Bierold, Bofferobt, Borft und Regler; in die britte Klaffe sett er die Theologen, welche fich bes einen ober anderen ber 32 Irrthumer schuldig gemacht hatten, jebenfalls aber nicht julaffen wollten, bag man wider ben Bietismus jeuge. - Bur Erläuterung feiner zweiten Behauptung, bag, gang abgefeben von Berfonen, aus ben Lehren bes Bletismus ber Rirche gro-Ber Schaben erwachsen werbe, führt er fünferlei an, mas ber Satan burch den Bietismus in der Kirche ausrichten wolle: 1) beabsichtige er bie von Gott geordneten Gnabenmittel fammt ber gangen Ordnung bes Seils über ben Saufen zu werfen; 2) auch ben Grund bes Seils nebst ber gangen oeconomia salutis zu vernichten; 3) anstatt bes. Grundes, ber Ordnung und ber Mittel unserer Seligfeit einen abscheulichen Deismus unter bem Scheine fonderbarer Beheimniffe ber Welt einzubrägen; 4) unter bem Ramen einer vollfommenen Reformation eine Totalzerrüttung aller Stände und Ordnungen anzubahnens 5) ben Kanaticismus immer weiter auszubreiten\*).

Rachbem Löscher auf biese Weise bie kirchlichen Zustände seiner Zeit, in so weit sie zu ben pietistischen Streitigkeiten in Beziehung standen, geschildert hat; nachdem er die Vorwürfe welche beide Parteien sich gegenseitig zu machen pflegten genannt, und darauf die These, daß fünserlei Gesahren der Kirche aus dem Pietismus ermachsen könnten, aufgestellt hat: geht er daran, den Nachweis zu führen, welches die Grundprincipien des Pietismus seien, in denen er von der bisherigen kirchlichen Lehre abweiche, und aus denen alle einzelnen Lehrpunkte seiner Anhänger, mochten sie nun zur schrof-

<sup>\*)</sup> Bgl. a. a. D. S. 672—734,

feren ober gur gemäßigteren Bartei gehören, bergeleitet werben fonnten. Gelang ihm ber Beweis, bag bie Bietiften ber verschiebenften Karbe in gewiffen Brincipien übereinstimmten, und in biefen Brincipien gemeinsam von ber lutherischen Kirchenlehre abwichen: so mar bamit auch bewiesen, daß ber Pietismus als folder, gang abgeseben von biesem ober jenem seiner Bertheibiger, unfirchlich und baber gefährlich fei. Es fam bann nur noch barauf an, ju zeigen, nach welcher Seite hin ber Bestand ber Rirche bebroht sei. Durch jene funf Bunfte, welche die Abfichten bes Teufels angeben follten, hatte Loscher auch bas bereits angebeutet. — Die erfte und wesentlichfte Abweichung aller Bietisten von ber Lehre ber Kirche findet Lofcher in ihren Bestimmungen über bas Berhaltnis ber Bietat gur Religion und Seligfeit. Die in diesem Bunfte gwischen ber Rirche und bem Bietismus obwaltende Lehrbiffereng ift feiner Deinung nach ber Ausgangspunft und Bielpunft aller in Betracht fommenden Streitfragen. Schon fonft, fagt er, ift bie Frage nach bem Berhaltniß ber Bietat jur Religion und Seligfeit Gegenstand firchlicher Streitigkeiten gewesen. Sie war es, bie, wenn auch in anderer Form, aus Beranlaffung ber Novatianischen Bewegungen und in ben Donatiftischen Streitigkeiten erörtert murbe. Durch Major und Menius wurde fie in veranderter Gestalt nochmals in ber lutherischen Kirche angeregt und die Entscheidung ber Rirche ift, nach ben bamale in ben Borbergrund tretenben Seiten, symbolisch firirt worden.

"Wenn biese Hauptfrage nur recht verstanden und ausgemacht wird, muß es sich mit den übrigen viel leichter geben." — Pietas (ἐνσέβεια) ist zunächst: rechter Gottesdienst, und schließt, so gesaßt, die ganze Religion in sich. In diesem Sinn kann daher nicht von einem Verhältniß der Pietät zur Religion geredet werden. Wohl aber kann gefragt werden, wie sich die Pietät zum Heil und zur Seligseit verhalte? Eine richtige und genaue Antwort auf diese Frage ist unmöglich, wenn nicht der Begriff der Pietät, der Mehreres in sich schließt, zuvor analysirt ist. So kann die Pietät oder Gottseligseit zunächst gefaßt werden "als die zur Braris gebrachte

Aber auch die Braris ber wahren Religion besteht in R eliaion." zwei Studen, nämlich in ber Braris ber Gnabenmittel und in ber Braris ber Früchte, die von folden Gnabenmitteln herrühren. Gottjelig (ανσεβής) ift alfo: 1) wer Gottes Wort in bem Behalt, wie es Gott geoffenbart hat, hort, betrachtet, behalt, befennt; bie Taufe und bas Abendmahl ebenfalls nach göttlicher Ginsebung braucht und ansieht, und zwar nicht blos außerlich, sondern als Gottes Wort und Sacrament, bas ift mit Ehrerbietung, Hochachtung, Aufmerksamkeit und Berlangen; 2) wer mit Früchten bes Beile innerlich und außerlich geschmuckt ift. (Es wird hier sonderlich auf die Früchte gesehn, die zugleich Pflichten find; daß man Gott fürchte und liebe und einen Ernft habe, ihm treulich zu bienen, folches auch außerlich in ber That beweise). Weber bas erfte allein, noch bas zweite allein macht die Bietat. Will man aber, wie es Gewohnbeit geworden ift, vorzugsweise bas zweite Bietat nennen, so muß auch von ber Bietat gelten, mas von jenen Früchten bes Seils gilt. Sie fest, so gefaßt, ben Gebrauch ber Gnabenmittel und bie rechte Wiffenschaft göttlicher Dinge voraus. — Fragt man, wie fich bie Bietat, fo verftanden, jur Seligfeit verhalte: fo gehört fie burchaus nicht jum Grund und Wefen berfelben, sondern nur ju ber Ordnung, welche Gott benen, die nach ber Seligfeit trachten, vorgeschrieben hat. Daffelbe gilt von bem Berhaltniß ber Bietat jum mahren Christenthum. Rebet man aber vom thatigen Christenwandel, fo ift berfelbe und Bietat einerlei. 3hr Berhaltnig zu ben Gnadenmitteln anlangend, ift sie bie Frucht, welche den heilsamen Gebrauch berfelben beweift. - "Es ift bemnach bie Bietat, in jener Beschränfung aufgefaßt, nothig jur mahren Religion in ihrer Fülle (completive), und awar ale nothige Folge berfelben. Sie ift nothig, nicht zur Seligkeit, sonbern benen, die selig werben wollen, als ein Theil gottlicher Ordnung. Sie ift notbig jum mahren Chriftenthum, als beffen Frucht und ex capite periculi. Sie ist absolut nothig jum thatigen Christenwandel, ober fie ift vielmehr berfelbe felbft. Sie ift nicht nöthig zu ben Gnabenmitteln, aber wohl nothig bem, ber bie Onabenmittel nach Gottes Ordnung ohne feiner Seelen Schaben fort brauchen will (ex capite periculi): weiter welß ich nach Gottes Wort nicht zu gehen."

Häusig wird nun aber auch unter Pletät etwas anderes, als bisher entwickelt worden ist, verstanden. Es soll den innigen Tried und Ernst, den man hat und fühlt, Gott redlich zu dienen, und seiner Seelen Heil zu suchen, wie auch Wort und Sacramente recht zu nuten, bezeichnen. Gar zu leicht ist man bei dieser Auffassung, in der man von den übrigen Früchten des Heils abstrahirt, geneigt zu vergessen, daß auch die Pletät in diesem Sinne, oder die guten Empsindungen und Bewegungen, Früchte des Heils sind und Folge göttlicher Gnadenwirfungen, Kennzeichen derer, die nach der Seligseitt trachten. Noch verwirrter wird die Frage nach der Stellung, die die Pietät zur Religion und zur Seligseit einnimmt, wenn man in den habitus pietatis auch die Kindschaft Gottes, die Annehmung und Inwohnung Christi und des H. Geistes einschließt.

Wenn freilich bisher auch orthodoxe Theologen bie vorliegende Frage nicht genau erörtert haben: so ist boch burch ben status contradictionis die Genauigfeit unbedingt geforbert. "Denn es ift ber habitus pietatis ad religionem, salutem, Christianismum immer höher getrieben worden, so daß es das Ansehen hat, es folle Alles von ber Pietat bependiren, und werde endlich Alles von berfelben absorbirt werben." Schroffe und gemäßigte Bietiften haben hierin gefehlt\*). Es ift eine eigenthumliche Erscheinung, bag, wo bie Bietat zu boch gespannt wird, fie Religion, Chriftenthum, Bottes Wort, reine Lehre, Wahrheit, Evangelium und die übrigen Mittel ber Seligfeit gleichsam verschluckt. Am leichteften zeigt fich solche Ueberschätzung bort, wo ber Zaun am niedrigsten ift, nämlich in bem Punkt vom Predigt-Amt, und von beffen Rraft und Gaben. Giebt man barauf Acht, fo lernt man auch in ber Lehre von ber Wiffenschaft und Theologie eines Gottlosen behutsamer sein und bie Abweichungen in biefem Buntte mit Gewiffenhaftigfeit prufen. Denn

<sup>\*)</sup> Es beruft fich Locher auf Dippel a. verfchieb. D., Arnolb a. v. D., auf Bierolb, Breithaupt, Anton, Lange.

läßt man querft die Wahrheit ber Theologie und bann bas Umt mit seiner Rraft und mit seinen Gaben von ber Bietat bevendiren: fo gerath man in Gefahr, auch die Gnabenmittel von ihr abhanaia au machen. Endlich trifft bas gleiche Schidfal ber Dependenz und vielleicht gar ber Absorption ben Grund ber Seligfeit, die Ordnungen und Gnabenwohlthaten Gottes felbft. - Damit ift nicht gesagt, baß Jeber, ber an jenen Grunbfagen Theil hat, auch die Beeintrachtis gung ber Gnabenmittel beabsichtigt — Gott allein fennt die Bergen; aber von ber Sache muß gefagt werben, baß fie pro indole erroris jenem Biele entgegengeht. "Gleichwie in ber Natur alles Schwere fintt, alfo fallt auch biefer fcmere Irrthum, wenn Gott nicht munberbarlich hilft, immer tiefer." 3ch bitte, ruft Loscher aus, die Bis briggefinnten ftille ju fteben und ju bedenken, mas für ein wichtiges und gefährliches Werf es ift, eine in ber Rirche bisher ungebrauch. liche, ja gar verworfene Lehre einzuführen. Die Concordienformel verwirft ja ausbrudlich bie Lehre, baß gute Werke, also bie Pietat wie fie fie faffen, jur Geligfeit nothig feien. Die B. Schrift haben fie nicht für fich\*).

Ohne Zweisel bringt also das absolute Geltendmachen der Piestät und die Abhängigseit des Heils und der Gnadenmittel von derselben große Gesahren für die Kirche Christi mit sich. Verzweislung muß sich einstellen bei denen, welchen es in der Stunde der Bersuchung an wahrem Ernst sehlt, und die keinen "herzlichen Trieb" empfinden; wie auch bei denen, die keine ausnehmenden Fortschritte in der vollkommenen Selbstverläugnung dei sich antressen. Verner wird das Geses wieder in die Heilsordnung eingeführt, oder die guten Werke in den Grund der Seligkeit. Dadurch wird man die Gnadenmittel endlich ganz verlieren. — Doch muß daran erinnert werden, daß die Pietät sehr wichtig ist; denn es ist hochnöthig, den Ernst des thätigen Christenwandels auf alle rechtmäßige Weise zu befördern. Es soll barauf ausmerksam gemacht werden, daß, wer

<sup>\*)</sup> Es ift falich verftanben, fagt &5 fcher, wenn bie Gegner Sebr. 12, 14; 1 Limoth. 4, 8; 6, 3. u. Tit. 1, 2 fur fich anfuhren, benn man vgl. Rom. 3, 2 u. 3.

fich ber Bietat nicht befleißigt, in Gefahr fieht, bie empfangene Gnabe und den Glauben zu verlieren und in Berftodung zu fallen. foll eingeschärft merben, daß der Menfch, der feine Bietat befitt, in ber That keinen Rugen und keine Frucht bavon hat, bag feine Religion, seine Taufe, ober auch seine Theologie trop seiner Gottlofigkeit mahr bleibt. Sein Gericht wird nur noch schwerer werben. — Einmal also, das ift Loscher's Schlußbekenntniß, muß die Bietät geforbert und mit Ernst gesucht werben; bann aber ist es nothwendig bie Grundlagen folder Forberungen und Ginicharfungen genau feftausegen, weil ber Gifer fur bie Bietat gemigbraucht, und aus ihm ein Bietismus werben fann. In großer Seelengefahr ftebt, wer die Pietat uicht treibt b. h. entweder gegen Gottes Gebot hanbelt, ober feinen Fleiß barauf wendet, ben Glauben burch gute Berfe leuchten ju laffen. In einiger Seelengefahr fieht aber auch, mer ben Ernft und Gifer ber mahren Bietat wenig ober felten bei fich fühlt. Aber falfch ift es ju fagen, in einem, ber bie Bietat nicht treibt, konnten Religion, Wiffenschaft gottlicher Dinge, Bort Gottes, Orthodoxie, Taufe, Abendmahl, Theologie überhaupt nicht fein, ober mußten boch aufhören. Wahrheit und Pietat muffen beibe burch genaue Festsehungen gewahrt und können beibe zugleich geförbert werden \*).

Löscher sindet die zweite principielle Differenz zwisschen denen einerseits, welche Frieden und Pietät mehr liedten als Wahrheit, und den Orthodoxen andererseits in der verschiedenen Besantwortung der Frage, ob überhaupt und wie hoch die Orthodox rie zu achten sei? — Den Begriff der Orthodoxie anlangend des merkt Löscher, er könne auf zweierlei Weise gefaßt werden: 1) "gesnauer und simpliciter; und dann bedeutet Orthodoxie die reine Lehre in ihrer Substanz, ihrem Mark und ihrem Kerne nach, oder die nösthigen Glaubenswahrheiten an und für sich; 2) weitläuftiger und affecte (oder cum accessoriis) und dann bedeutet sie die sicherste und reinste Lehrart, reonor nacheias oder die ganze Lehrversassung,

<sup>\*)</sup> Bgl. Tim. Ver. in ben Unfchulb. Rachr. Jahrg. 1711. G. 884-903.

und die Regeln, wie auch die nicht so nothigen Glaubenspunfte mit ben nothigen zu verbinden find." Im ersten Berftande gehört Die Orthoborie jedem Chriften ju, und ift bie fides, quae creditur, ber Glaube, ohne welchen Riemand felig wird; im zweiten Berftanbe ift fie für die Theologen erforderlich, und muß als eine Cache geachtet werben, die wenigstens bem corpori ber Rirche, fofern fie ein gegliebertes Ganze ift, hochnothig ift. In beiberlei Berftand genommen ift bie Orthodoxie bisher verachtet und verläftert worben. Dber man hat wenigstens gelehrt, bie reine Lehre und bas studium orthodoxiae muffe nicht fo hoch geschätt werben; benn beibes fomme boch von natürlichen Kräften ber und werbe bei ben Meisten eine Bseudorthoboxie und Grammatolatrie. — Mag es immerbin munschenswerth fein, die reine Lehre und bas Glaubensbefenntnig nicht ale Orthoboxie, fondern burch Orthobidaefali ober Orthopistie ju bezeichnen: so ift ber Sprachgebrauch nun einmal nicht zu anbern; und es bleibt doch mahr, daß die Orthodoxie ober reine Lehre in ber erften Bebeutung genommen nichts anderes ift, als Gottes Wort und bas erfte Mittel unserer Seligkeit auf Seiten Gottes. Denn bas in Bottes Sinn, im Gemuth bes Lehrers, in beffen Rebe, in ber Bibel, in bes Buhörers Ohren, Gebächtniß und Herzen befindliche Wort ift nur ein und baffelbe Bort Gottes. Wie bie unferen Augen vorgelegten und in die Ohren schallenden Worte ber h. Schrift au-Berliche Zeichen find, die mit bem göttlichen heilsamen Sinn allzeit beisammen ftehn, also haben auch, wenn bas Wort angeeignet wirb, bie richtigen Dentbilber, ale innerliche Zeichen, allemal ben göttlichen fraftigen Sinn bei fich \*). Die Orthodoxie in biesem Sinn, ober bas verftanbene reine Bort Gottes ift ein heilbringenbes, fraftiges Gnabenmittel, burch welches Bottes vorhergehende und ben Menschen bereitenbe Gnabe handelt, und burch welches, als burch eine mahre Mittelurfache, Gott und Seil und Seligfeit anbietet \*\*). Dft bezeugt ber S. Geift im Worte, bag wir burch die Erfennte

<sup>&</sup>quot;) Bgl. 1. Tim. 1, 10. 2. Tim. 4, 3. Tit. 1, 9; 2, 1. u. 2. Joh. 9.

<sup>••)</sup> Bgl. 1. Tim. 4, 16. Galat. 3, 2. 5. Rom. 1, 16. Jafob. 1, 18.

nis Gottes und Christi wiedergeboren und felig werden. Es ist in solchen Fällen eine Erkenntnis gemeint, welche offenbar Mittel ber Gnade ist. Bon dieser ist zu unterscheiden diejenige Erkenntnis Christi, welche Gnadenfrucht ist, und vorausset, daß man schon wiedergeboren und in der Hoffnung selig sei.

Kaßt man aber die Orthodorie im zweiten Sinn, da fie nebft ber Substanz ber nöthigen Glaubenspunfte auch bie gute richtigfte Lehrart und zugleich bie übrigen nicht fo nothigen Puntte - fo fern diese mit ben nothigen aufammenhangen, fle illustriren und ftugen - bebeutet: fo muß hier behutsamer gerebet werden; benn eigentlich find die nicht so nöthigen Punfte accessoria orthodoxiae. Aber betrachtet man fie concretive ober in ihrem Zusammenhange mit ber nöthigen reinen Lehre, so gilt von ihnen: accessorium sequitur suum principale. Sie gehören nach ihrer Art, b. h. als appendices, zu bem Borte Gottes, als bem ersten Mittel unserer Seligfeit. genaue Lehrart aber ift, fo lange noch Irrthumer, Berführung und Migbrauch ber Lehre in ber bofen Belt im Schwange geben, fo eng mit ber heilfamen Lehre verknüpft, baß fie, in folder Relation betrachtet, ebenfalls von Bebeutung ift, und fich zu ihr verhalt wie Außenwerte zu ber Kestung. Die analogia fidei, welche bie Seele ber Orthodoxie ift, balt bas gange Lehrspftem zusammen, und zwar fo, daß die nothigsten Lehren die mittelften und centralen bleiben, bie übrigen aber sich nach ihnen beziehen. Und biese analogia sidei (Rom. 12, 6.) ift so mobl an fich objectiv ein gottliches Gnabengefcent, als auch fo fern fie von einem Menschen erkannt, beseffen und gebraucht wirb. Rur wo bie wahre Analogie bes Glaubens Befitthum bes Menschen geworben ift, nur bort ift auch die mahre Drthoborie. Die wahre Analogie wird nicht anders erlangt, als daß ber Mensch bem ersten herantreten bes Wortes und bem wahren Sinn des Wortes nicht eigenfinniger Beise widerftrebt, sondern passiv ben Bortrag bes S. Beiftes annimmt, ober bas Gnabenmittel in fo fern es ein Mittel ift und bleibt, jum genauesten und völlig an sich fommen läßt.

Es ift baher falsch wenn S. Dr. Spener lehrt, baß bie ganze

Orthodorie und rechte Analogie des Glaubens aus bloßen natürlichen Araften könne besessen und behalten werden. \*) Die wenigen Gründe die für diese Meinung angesührt werden, sind undündig. \*\*) Ein Mensch, der das rein gepredigte Wort, ohne den rechten Sinn in seiner Analogie zu verstehen, ins Gedächtniß gefaßt hat, und wieder aus demselben hersagt, der hat zwar dassenige, was Gottes Wort ist, im Gedächtniß und im Munde; weil ihm aber dessen wahrer Sinn im Verstande sehlt: so ist Gottes Wort als das Gnaden mittel in seiner völligen Substanz nicht an ihn gesommen, indem sein Verstand, welcher das newzor denzinor, oder der eigentliche Sit des Wortes ist \*\*\*), das Wort noch nicht sich angeeignet hat. Daraus solgt: daß die Orthodoxie und ihre Erhaltung nicht den natür-lichen Menschenkräften, sondern der Gnade Gottes, so sern sie und zuvor kommt und die Gnadenmittel anträgt, zuzuschreiben sei.

Diese Gnade Gottes ist entweder generalis oder specialis. Jene erhalt die Gnadenmittel an und für sich in ihrer Form und in

<sup>\*)</sup> S. Spener "Theosophie" S. 11 ff. und in statu contradictionis; "Absfertigung Dr. Schelwige" S. 55.

<sup>\*\*)</sup> Löscher fagt: "hat etwa ein Atheift, ober Spotter ober ein Jube fo fprechen tounen, ale hatte er bie analogiam fidei inne : fo ift es entweber ein leeres Schein = Bert gewesen, ober bie vorbereitenbe Gnabe Gottes hat es in folden Leuten gewirket. Auch ist bas kein richtiger Schluß: weil ja jedermann bie Worte, womit bie theses orthodoxae vorgetragen werben, naturlich verfiehe, fo muffe man auch ben rechten orthoboren Sinn in feiner mahren Analogie aus blos naturlichen Rraften faffen. Gleich wie es nicht folgt: weil Brod und Bein im h. Abenbmahle natürlich konne gegeffen und getrunken werben, fo muffe auch ber bamit vereinigte Leib und bas Blut Chrifti nach bem naturlichen cursu rerum aus menfchlichen Rraften gegeffen und getrunten werben; benn es fommt bei biefem beiligen Bebeimniffe auf bie immerwahrenbe Stiftung Gottes und bie baher ruhrende actionem gratiae, media salutis offerentis an, bie machet, bag ber Fromme und ber Bofe Chrifti Leib als ein Mittel ber Seligfeit empfange. Eben biefe macht es auch, bag zuweilen ein Bofer ben rechten Ginn bes gott= lichen Bortes habe und befige. Bgl. Tim. Ver. Un fc. Dachr. Jahrg. 1712, 6. 111 und 112.

<sup>\*\*\*)</sup> In so fern nämlich bas Bort von bem Berftanbe in unione του formalis et materialis erfaßt wirb, während bas Gebachtniß nur bas materiale b. h. bie natürlichen Zeichen, ergreift.

ihrem Wesen; und daher rührt es, daß die Orthodoxie unter ganz unwürdigen Menschen noch bestehen, und daß jemand, der im Lehramt der Kirche steht, das Wort, auch wenn er es nicht sattsam versteht, ohne Verfälschung vortragen kann. Diese dagegen macht es, daß der Mensch, er sei Lehrer oder Zuhörer, in individuo den rechten Sinn des göttlichen Wortes erlangt und besitzt. Der vollendenden Gnade ist es dann weiter zuzuschreiben, daß auch die Früchte des Heils sich einstellen.

Der lieben Bietat und bem aufrichtigen Gifer nach berfelben geben burch biefe Lehre nichts ab; bas Bewiffen ber Bottlofen wird vielmehr baburch ftets erinnert, bie Bnabe Bottes nicht ju migbrau-Der gehäffige Borwurf bes Belagianismus aber finbet an biefen Auseinanberfetungen burchaus feinen Anhaltspunkt. Es follen fich jedoch biejenigen, welche an ber Orthodoxie festhalten, vor ben ihnen nahe liegenden Abirrungen: ber geiftlichen Unfruchtbarteit, ba man die Früchte ausbleiben läßt, und bei bem Biffen fteben bleibt, ingleichen vor bem gelehrten Lag-bunkel und hochmuth, wie auch vor der gelehrten Herrichsucht huten; benn es ift möglich, bei aller Orthodorie in ein Welt-gefinntes und endlich ganz ungöttliches Befen zu verfallen. Es ift erschrecklich, bag ein Mensch, ber es im studio orthodoxiae fehr hoch gebracht hat, babei geiftlich tobt und entfrembet von bem Leben, bas aus Gott ift, bleiben konne, indem er bas studium pietatis schwinden läßt. Aber eben fo erschrecklich ift es, zu lehren: Die getauften Chriften, welche unbeilig lebten, hatten alles, was fie vom Glauben an Gott mußten, burch eigene Rraft ohne den S. Geift gelernt; ober, wie Jo. Lange sagt: bie S. Schrift wirfe burch ihre naturlich bedeutende Kraft in dem Menschen eine blos natürliche und in natürlichen Kraften beftehende Wiffenschaft; ober mit Breithaupt ju lehren: die orthodore Wiffenschaft eines übellebenben Menschen sei feine mahre Wiffenschaft. Solche Meinungen verrathen eine Berachtung ber Orthoboxie und ber reinen Lehre. Man hat vergeffen, daß Gott eine Lehre und Erkenntnig, die gewiß ift, gefest hat, burch welche er bie Menschen gur Seligfeit führen, und auf welche er gehalten wiffen will; in und mit welcher er bas

ewige Leben gibt; vor beren Berfälschung wir uns hüten und in ber wir sest in einem Sinn und in einerlei Meinung an einander halten sollen; und daß verslucht sei, wer anders lehrt\*). Wäre die Wahrsheit der Glaubensartikel ein Hirn-Gespinnst, so würde sich Gott nicht in Glaubenssachen geoffenbart, noch uns die h. Schrift gegeben, noch Lehrer zur Bewahrung der Lehre geordnet haben.

Den britten Grundirrthum ber Richtung, welche gefährliche Lehren und eine eben so gefährliche Braris unter bem Borwande bes Eifers für die Frommigkeit in die lutherische Rirche einschieben wolle, findet Loscher in der Beeintrachtigung ber mahren Lehre von ber Rechtfertigung, "welche befannter Maagen ift articulus stantiset cadentis ecclesiae und ben Grund unfere Beile, unfere Bertrauens und unserer Soffnung in fich schließt." Es fann biefer Artifel, fagt er, nicht anders in feiner Lauterfeit gewahrt werben, es sei benn, daß auf's gewissenhafteste unterschieden wird zwischen bem Grunde und ber Ordnung bes Beile, gwifden bem Glauben und allen Werten, zwischen bem Saben Chrifti und feiner Berechtigfeit und allem unferem Thun. Bei allen großen firchlichen Bewegungen hat der Sauptangriff biefer Festung ber lutherischen Rirche gegolten. Run gefteht Loscher zwar mit Freuden ein, baß nur Wenige und nur Manner wie Dippel, Rabe, Pfanner, bie alte reine Lehre von ber Rechtfertigung neuerbings geradezu geläftert hatten; daß die Theologen in Salle aber foldem Beginnen entgegen getreten feien, und ihrerfeits nicht bireft ober mit Borfat bie reine Lehre in biefem Buntte angefochten hatten. "Das aber muß ich, fagt er, Berufe und Gewiffens wegen erinnern, bag fie leiber folde Lehren und folde praxes haben und behalten, welche mahrhaftig ber reinen Lehre von ber Rechtfertigung jum Schaben gereichen." Denn erftens, wirft er ben Theologen ju Salle vor, haben fie beffen nicht geachtet, bag die lutherische Rirche nur eine mahre Rechtfertigung

<sup>\*)</sup> Bgl. Luc. 1, 77. 1. Tim. 4, 16. Hebr. 13, 9. 2. Tim. 3, 14. Matth. 7, 15. 2. Petr. 3, 17. 1. Tim. 6, 3. 5. Rom. 16, 17. Galat. 5, 4. Phistipp. 3, 16. 1. Cor. 1, 10. 1. Tim. 1, 3. Gal. 1, 8. 9. Tit. 3, 10. 11.

Die Gegner bagegen ftellen eine boppelte auf. Es gabe zweierlei Ergreifung Chrifti, behauptet Breithaupt\*), die erfte fei nondum matura, noch unreif und schwach, und schaffe nur so viel, daß bes Menschen Gebet Gott gefalle, ehe er noch völlig gerecht= fertigt werbe; bie andere bagegen fei solida, pleno cum effectu facta; burch biefe werbe Chriftus mit völligem Effett jur Seligfeit ergriffen. In bie lettere werben die Bietat und die guten Berte hineingezogen. Richt weniger lehrt Regler "ein Menfch, ber noch in ben Anfangen ber Befehrung ftehet, ergreift Chriftum wohl, aber schwächlich; hat eine schwache Zuversicht." Andere schreiten zu ber Behauptung fort, es feten fehr schöne Worte, wenn Dr. Beterfen ber inwohnenden ober innerlichen Berechtigfeit einiges Belten in Bottes Berichte gufdreibe. Eben fo fehr wird bie Lehre von ber Rechtfertigung beeintrachtigt, wenn die Sallenser in ihrer Lehre vom thatigen Glauben fic babin außern: ber thatige Glaube mache gerecht, (fidem justificare, quae practica est;) ja endlich wohl gar so, er mache gerecht, fo fern er thatig ift (quatenus practica), ober fo fern er bas innerliche Bute, fo schon durch die Wiedergeburt in dem Menschen ift, in Braris bringe ober ausübe. Paul Anton behauptet geradezu, ber Glaube muffe in actu justificationis thatig fein, ringen, mit Gott agiren, eine thätige Zuwendung bes Herzens verrichten, was in sensu ordinis gar recht ift. Und Jo. Lange erklart fich noch ichroffer in biefem Sinn über ben rechtfertigenden Blauben \*\*). Auch wollen bie Theologen zu Salle die Rebensart "gute Berte feien nothig zur Seligfeit" nicht aufgeben. Offenbar wird hier ber Unterschied zwi-

<sup>\*)</sup> Bgl. Breithaupt "Theses credendorum" S. 131.

<sup>\*\*)</sup> Antibarbarus Thl. II. S. 445—448: "fides justificans in ipso etiam justificationis actu est viva et maxime activa; fides facultates suas conjunctim exserit, et quidem primum in ipsa justificatione; lucta victrix inest fidel justificanti. Quis concipere poterit manuum extensionem (fidem) haud vivam, haud activam?" Lange beruft sich für diese seine Lehre auf die Form. Concord. Sol. Declar. IV. de donis operidus ed. R. S. 701, vgl. die Ausgabe v. Müller S. 626, 10. Lange vergist, daß die Stelle, die er ansührt, aus dem cap. de donis operidus genommen ist. Bgl. auch F. C. S. 612, 13.

ichen bem Grunde und ber Ordnung bes Seils übersehen; es wird völlig vergeffen, mas Gerhard fagte, die guten Werke feien nicht nothia ratione fundamenti, meriti vel medii, jeoody ratione ordinis, institutionis divinae et periculi. Es ift freilich nicht zu leugnen, daß der Glaube nicht nur zum Grunde sondern auch zur Ordnung bes Beile gehört; aber bie Lehrer ber Rirche "wollen bem Glauben, in so weit er rechtfertigt, feine Activität ober Leben, als welches er in Chrifto hat, und welches allein in foro justitiae für Gott gilt, Der Brund bes Beile muß abstract betrachtet juschreiben" \*). werben, wenn von dem actu justificationis, oder bavon die Rebe ift, worauf man vor Gottes Richterstuhl bestehen wolle und solle. fofern aber ber Glaube bas vornehmfte Stud ber Orbnung bes Beile ift, muß er thatig fein; und ale folder muß er ine Auge gefaßt werben, wenn man fich prüfet, ob man ben mahren Blauben habe und in ber Gnabe Gottes ftehe. Denn es rechtfertigt fein anderer Glaube, ale welcher in ber Ordnung bes Seils (barinnen Rraft und Leben ift) erlanget und erhalten wird. "Gleich wie es nicht bamit ausgerichtet ift, wenn man ben Grund bes Beile vertheibigt, und ben ficheren fleischlichen Menfchen babei Raum läßt: also ift noch weniger bas zu ruhmen, wenn man zwar biesen ernftlich wiberftehet, ben Schwachen, Angefochtenen und Beangsteten aber Belegenheit jur Bergweiflung, ingleichen ben Beiftlich-Stolzen Belegenheit zum Hodmuth gibt \*\*)."

Nicht weniger gefährlich als die irrthümlichen Lehren von dem Berhältniß der Pietat zur Religion und Seligfeit, von der Orthodoxie, und von der Nechtsertigung, erscheint in Löscher's Augen die Lehre der Pietisten vom Geist und Buchstaben und vom Geist und Fleisch. Hier sindet er bei seinen Gegnern einen unordentlichen und unbehutsamen Gebrauch dieser biblischen Begriffe, eine Reigung zum

<sup>\*)</sup> Edicher beruft sich auf Carpzov "Isagoge ad Libb. Symb. S. 549: "fides tranquillat conscientiam, qua solitaria est" was er S. 879 erffare "non solitaria est, sed solitarie se habet."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Tim. Ver. Borstellung 5. Unsch. Nachr. Jahrg. 1712. S. 1026 ff.

"Absolutismus", so baß fie unter bem Borte "Geift" einen absolut guten, geiftlichen, ja einen parabiefischen und Engel-gleichen, ober boch einen extraorbinaren avostolischen Buftanb verftanben; bagegen alle Ordnung sowohl, wie alle Unvollfommenheiten ber irbischen Berhaltniffe und in bem Reiche Gottes auf Erben, unter bem Ramen "Buchstaben und Fleisch" verächtlich behandelten. — Solchem Dißbrauch ju fteuern, ift Lofcher bestrebt, bie in Betracht tommenben Begriffe aus ber heil. Schrift festzustellen. Er will es bahin bringen, baß man ben Buchftaben und ben Beift jugleich gelten laffe; andrerfeits auch nicht Fleisch und Beift absolut einander entgegensete, fonbern fich mit ber Forberung, daß ber Beift über bas Fleisch herrschen muffe, gufrieden gebe. "Warum follen benn die truben Brunnen ber mpftischen Bucher mit ihren ercessiven unordentlichen Rebensarten angenehmer sein, als die lebendige Quelle ber h. Schrift?"\*). Damit schließt der Timotheus Verinus ab. Löscher begnügte sich, zunächst in vier wichtigen Bunften die Brincipien ber Bietiften bargeftellt und beurtheilt zu haben. Aus biefen konnte alles Uebrige leicht feine Erflärung finden.

### II. Streitigkeiten in Folge bes Timotheus Verinus. Unterhandlungen.

Der erste aussührliche Angriff Löschers auf ben Bietismus machte sofort auf Alle, die unmittelbar in die Streitigkeiten verwidelt waren, ober die von einem neutralen Standpunkte aus den Berlauf berselben beobachteten, einen tiefen Eindrud. Die Geschichtschreiber jener Zett übersahen nicht, wie wichtig die Schrift Löschers sei. Auf den Universitäten machten die Professoren ihre Zuhörer auf diese bedeutende

<sup>\*)</sup> Bgl. Tim. Ver. in ben Unich. Rach r. Jahrg. 1712, S. 703—717. Unter Anderem macht er in biefer vierten Borftellung (die fünfte und lette handelt von der Rechtsertigung) wieder darauf ausmerksam, daß "Buch ftabe" in ber heil. Schrift nie, wie die Pietiften es so verftunden, die orthodox gefaste Biffenschaft vom Geses und Evangelium bedeute, welche im Gegensatzum "Geist", b. h. zur Pietat und zum rechtschaffenen Wesen gering zu achten sei. Bgl. auch d. Anh. zu b. Andachtsfrüchten, s. v. Abth. 1, S. 76.

Beiterscheinung aufmerksam\*). Und in ber That mußten biese Auffage, fo turg und übersichtlich fie auch im Berhaltniß zu bem Stoff, welchen fie zu bewältigen hatten, waren, boch burch die eigenthumliche Art, in der fie die Bestrebungen gur Belebung ber Rirche barftellten und fritifirten, Aufsehen erregen. Es war schon bas neu in biesen Rampfen, die mit so großer Bitterfeit von beiben Seiten geführt wurden, bag Jemand, ber fich am Streit betheiligte, gerecht sein wollte gegen beibe ftreitenden Barteien. Loscher verschwieg bie Fehler berer nicht, die fur die reine Lehre fampften; und erfannte aufs nachbrudlichfte bie Rechtmäßigfeit ber Forberungen größerer Bietat und eines ernsteren Strebens nach Beiligung auf Seiten seiner Begner an. Dem Bietismus freilich, b. h. bem unbesonnenen ober boch nicht genau begrenzten Gifer für Bietat trat er mit Entschiedenheit entgegen. Unnachsichtlich gablte er alle bie mannigfaltigen Irrthumer auf, beren fich biefer ober jener ber Bietiften schuldig gemacht hatte, und ftellte nach allen biefen Merkmalen ein Bilb ber Gefammtericeinung bes Bietismus aufammen; aber bie Berfonen, bie an bem Bietismus betheiligt waren, machte er nicht alle in gleicher Beifeund überhaupt nicht alle verantwortlich für bas, mas irgendmo ge-Schehen war, sondern er unterschied fie, je nach bem Grade ihrer Betheiligung, und theilte fie in brei Rlaffen. Er wies freilich nach, baß auch bie gemäßigtsten unter ben Gegnern in wichtigen Bunften, in Lehren von principieller Bedeutung, von ber Rirchenlehre abwichen, aber er burdete ihnen beshalb nicht Regereien und grobe Irrthumer Er verschwieg nicht, daß er vielfache Gefahren aus jenen Bestrebungen über die Rirche hereinbrechen sehe, bag er an einer princiviellen Bermandtichaft ber verschiedenen Richtungen innerhalb ber pietistischen Bartei nicht zweifeln tonne; aber er erfannte an, baß namentlich die Sallenser in keiner Weise mit Absicht ber Rirche gu nahe treten wollten. Und wenn er auch fcharfe Rugen anssprach,

<sup>\*)</sup> Bubbeus fagte in seinem Collegium de statu occlosiae Lutheranae (1714): "Bon großer Bichtigfeit ift bie Schrift Dr. Loschers, welche er in ben Unsch. Rachr. vom Jahre 1711 herausgegeben hat; sie verbient Ausmerksamsteit und gehort zu ben wichtigften Schriften in ben neuesten Controversien."

fo that er es in einer milben Korm und in einer Beife, die von seinem driftlichen Ernft, von seinem lebendigen Intereffe für die Rirche, nicht etwa für feine Partei, von feinen grundlichen Studien, von ber burch lange Borbereitung gewonnenen Ginficht in Die Sache, und von seinem Bestreben, gerecht und billig ju fein, Zeugnif ablegte. — Trop bem, daß Loscher's Schrift ein gunftiges Urtheil beanspruchen burfte, war es natürlich, bag fie in Salle Erstaunen und Aufregung erregte. Waren fie bort boch völlig bavon überzeugt, nichts anderes ju fein, als eifrige evangelische Christen; nichts anderes ju wollen, als die lebendige evangelische Kirche. Sie lebten im Bollgefühl einer großartigen und weitausgebehnten Wirffamteit, frohlodten über ben neuen Frühling, ber nach einem farren Winter burch Spener über die lutherische Rirche hereingebrochen sei; und waren sich teiner Schuld bewußt. Die bisherigen Angriffe von Seiten der Dr. thoboren hatten fie in bem Glauben an bie Rechtmäßigkeit ber Beftrebungen Speners nicht wantend gemacht; benn einmal fahen bie Theologen zu Salle barin ihren Beruf, einer einseitigen Orthoborie entgegenzutreten, und fonnten fich baber über Angriffe von Seiten einseitiger Orthodoren nicht wundern; bann aber waren auch die leibenschaftlichen und übertriebenen Borwurfe ber Orthodoxen am allerwenigsten im Stanbe, die Anhanger Speners auf etwa vorhandene Kehler aufmerksam zu machen. Auch die Thatsache, daß in Berbinbung mit ben Beftrebungen, driftliches Leben in ber Rirche ju weden, schwärmerische und firchenzerstörende Tenbenzen aufgetaucht maren, fonnte von den Anhängern Speners fo erflart werben, daß fie alles Bebenkliche verlor. Unter folden Umftanden läßt es fich nachfühlen, warum insbesondere die Bolemif eines Mannes wie Lofcher ichon seit langerer Zeit ben Sallenfern unbequem fein mußte. Allen Anzeichen nach war er ja fein tobter Orthoborer, sonbern ein eben so frommer Mann in That und Bort, wie die ausgezeichnetsten Borfampfer bes von Spener wieber in's Leben gerufenen "wahren Chriftenthums". Warum elferte er benn gegen ben Bietismus? War er etwa befangen in ber bisherigen Denfiveise, beschränft in ber Beurtheilung firchlicher Buftande, fo daß er bort, wo Rachbrud auf Bietat gelegt

. .

<u>...</u>

:

ź.

.

r:

:

7

ţ

ش

፥

١.

ı:

į

1.

2

ي

:

ŀ

ø

3

5

ţ

Ė

ţ

ſ

wurde, alebald Bietismus fah? Ibentificirte er etwa, ohne tiefere Sachfenntniß, unvermeibliche Abirrungen einzelner Schwärmer mit ber völlig berechtigten reformatorischen Sanblungsweise murbiger Mans ner? Ober war Löscher etwa unbesonnen und leibenschaftlich? Allen folden Berfuchen, die Thatfache ju erklaren, daß ein Lofder bas Borhandensein eines "Bietismus" behauptete, und gegen biefen gu tampfen fich im Intereffe ber Rirche für verpflichtet hielt, traten unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Er war ein frommer Mann, er war ein Mann von ber umfaffenbften und gebiegenften Gelehrsamfeit, ein Mann von flarem Urtheil, und sehr rubig und besonnen. Für Manner, die wie die Theologen ju Salle es für unmöglich hiels ten, daß fie in ihrer Begeisterung für wahres Christenthum und für lebendigen Glauben von bem schmalen Wege ber Wahrheit abgewichen seien; die durch die Schmerzen des Buffampfe, ben fie erfahren; burch bas Feuer ber Liebe, bas in ihnen brannte und fie gur Bethatigung ihres Glaubens trieb, ihrer Gottesfinbichaft gewiß geworben waren, und mit Mitleiben ober Berachtung auf biejenigen berabsahen, die mit bem Magitab ber symbolischen Bucher bas mabre Chriftenthum meffen wollten, - für biefe Manner mußte eine Berfonlichkeit wie Lofcher, mit feinen Thaten und Worten, ein völliges, Rathsel bleiben.

Als indeß der Timothous Verinus erschienen war, konnten die Theologen zu Halle nicht schweigen. Es war keine leichte Sache, sich einem solchen Gegner gegenüber in schlagender Weise zu vertheisbigen, und ihn siegreich zu überwinden. Aber einer der Hallenser war allzeit kampssertig. Joachim Lange ward ausersehen, im Ramen der theologischen Facultät den Timotheus Verinus zu widerlegen und seinen Berkasser vor den Augen der Christenheit für das Berbrechen, das er begangen, zu stempeln. Jo. Lange trug Pfeile in seinem Röcher, die, wenn auch nicht die Sache, so doch die Person tressen und verwunden konnten. Ueber die Schwierigkeit, die darin lag, daß ein Mann von großer Frömmigkeit und von klarem besonnenem Urtheil den Hallensern den Borwurf des Pietismus gemacht hatte, septe sich ein Lange leicht dadurch hinweg, daß er behauptete, Lös

fcher sei nicht fromm sondern unbekehrt und fletschlich — weil er tie Beftrebungen gur Forberung bes lebenbigen Chriftenthums für Bietismus erflare. Diefen Grundgebanken feiner Begenschrift fpricht ichon ber Titel aus, ben er ihr gab: "Die Beftalt bes Rreug-Reiches Chrifti in feiner Unschulb mitten unter ben falfchen Befchulbigungen und Läfterungen, sonderlich unbekehrter und fleischlich gefinnter Lehrer, erftlich insgemein vorgestellt und hernach mit bem Erempel herrn Dr. B. E. Lofders in feinem fogenannten Tim. Ver. ausführlich erwiesen und erlautert nebst einem Unhange von ber Sunde wider den H. Beift." Auch dieser Anhang ift feine blos theoretische Erörterung. 3weierlei war es, was Jo. Lange in feiner Schrift burchführen wollte. Einmal erneuerte er feine alte Behauptung, der Bietismus, oder das, was Loscher so nenne, sei die wahre Orthodoxie. Diese Behauptung ju allgemeiner Anerfennung zu bringen, war gewiffermaßen die Lebensaufgabe, die Lange fich gesest hatte. In biefer Absicht hatte er seinen Antibarbarus geschrieben und schon vorher war er in seinen Aufrichtigen Rachrichten mit folden Voraussehungen an die Beurtheilung ber Orthodoxie gegangen. Noch neuerbings hatte er in feiner "Mittelftrage" ben Beweis führen wollen, daß Spener und seine Anhanger die rechte Mitte awifchen Schwärmerei einerseits und falschem Orthoborismus andrerfeits einhielten. In seiner jest erscheinenden Gegenschrift "Geftalt des Rreug-Reiches" erklarte Lange in ber Borrebe, daß die theologische Racultat zu Salle ihm biefe Arbeit übertragen habe, nachdem ber Blan eine Collegial-Schrift abzufaffen aufgegeben worben, weil gofcher mit feinem lofen Befchmat beffen nicht werth mare. Er gab bann eine Schilderung bes Rreuz-Reiches ober bes mahren lebenbigen Chriftenthums, indem er fein Sauptaugenmerf auf die Beschaffenheit eines "rechtschaffenen Lehrers" richtete und biefem die Beschreis bung bes "fleischlichen Lehrers" entgegensette. Das charafteriftische Merfmal eines folden fleischlichen Menschen sei, bag er unter einem guten Schein, nach Pharifderart, mit ewigem Befchrei von Befahren ber Schwärmerei, Die Frommen verfolge und läftere. Die fachliche Wiberlegung ber Behauptungen Lofder's bestand barin, bag Lange

theils eingestand, die Anhanger Spener's und die Theologen au Salle Ichrten so, wie Löscher sage: biese ihre Lehre aber sei bie mahre und orthodore Auffaffung bes Chriftenthums; - theils Lofder's Darftellungen für Berleumbungen und für Berbrehungen erflärte. -Dann aber, und bas mar die zweite Aufgabe, die Lange fich gestellt hatte, ging er barauf aus, seine Lefer bavon zu überzeugen, baß loicher ein Mann fei von bofem undriftlichem Sinn und vorfablicher Bosheit, ein Menfch in bem fein Funte mahrer Gottesfurcht fei, ber ein gebrandmarftes Gewissen habe, ohne Scham luge und truge und in feiner häßlichen Regermacherei mit unverschämter Lugenflirn teuflische Lästerungen gegen das Kreuz-Reich Christi ausstoße. bei folder Bergensbeschaffenheit Lofder nach außen bin ein frommes Befen zu zeigen suche, fo muffe barauf aufmertsam gemacht werben, bag fein Mann in irgend einer Beit ber Rirche befannt fei, ber es unter bem Borgeben ber reinen Lehre und mit bem Scheine ber Bietat arger getrieben habe, als eben Lofder; und es fei nicht ju vermuthen, bag ber Teufel aus ber Solle es grober und unverschamter ale er wurde machen konnen. Daher benn auch burch ben Dienft bieles Mannes feine einzige Seele mahrhaftig zu Gott befehrt merben tonne. Rach folden Schmahworten fügt Lange an einer anbern Stelle Folgendes hingu: "Dr. Lofcher's Gebete und religiofe Betheuerungen und Provocationen auf feinen Seelenkummer und innern Be wiffenstrieb find nichts anders als leeres Blendwerk und gleichsam Die Seele seines pharisatiden Beuchelwesens; - welches ich nach aller Wahrheit, in großer Gewißheit vor Gott, ichreibe!"

Das war die Entgegnung der theologischen Facultät zu Halle auf Löscher's ruhigen, besonnenen und sachlich gehaltenen Angriff. Ein solches Machwert Lange's anzuerkennen und als Facultätsschrift zu veröffentlichen, hatten sich die Beförderer des "wahren Christenthums" verleiten lassen. Die Anhänger Löscher's sprachen laut ihr Erstaunen aus. Sie begriffen in der That nicht, warum die milbe Schrift Löscher's eine solche Erbitterung hervorgerusen hatte \*).

<sup>\*)</sup> Bgl. eine Recenfion bes Kreugreiche in b. Unfc. Dahrg. B. G. Lofe er.

Es erschienen Schriften, welche ben Timotheus Verinus vertheis bigten \*).

Löscher felbft bedauerte, daß die Sallenser fich durch keinen wurbigeren Mann als burch Lange hatten vertreten laffen. Um ber Sache willen that es ihm leid, daß durch die Robbeit eines Mannes die Wiederherstellung bes Friedens ber Rirche, ben er burch feine eingehenden fachlichen Erörterungen allmälig anbahnen wollte, wieder unmöglich gemacht, jebenfalls erschwert worden mar. Aber bie gehässigen Schmähungen machten ihn in seinem Entschluffe, Alles baran au fegen, um die in ber Rirche herrschenden Streitigkeiten einem gebeiblichen Ziele entgegenzuführen, burchaus nicht mankenb. Daß bie Theologen ju Salle solcher Berfahrungsweise ihres Collegen beigestimmt hatten, ließ ihn boch noch nicht verzagen. Reine Meußerung gerechten Borns tam über feine Lippen; Die Sache felbft lag ihm gu sehr am Herzen. Ihr wollte er nicht burch irgend ein unüberlegtes Wort schaben. Er ignorirte diesen Angriff Jo. Lange's fürs erste völlig. Dagegen beschäftigten ihn zwei neue Blane, burch welche er bas Wohl ber Rirche, so viel er fonnte, ju forbern hoffte. namlich vorläufig mit Streitschriften nichts ausgerichtet werben konne, war ihm burch die eben gemachte Erfahrung flar geworden. Wollte man also mit ben Theologen ju Salle unterhandeln, so mußte es auf munblichem Wege geschehen; es mußte, wo möglich, eine 3nsammentunft zu Stande gebracht werben. Diefer Blan erschien Lofcher fehr lodenb; er feste bie größten Soffnungen auf eine folche Besprechung. Um aber andrerseits, wenn ber Plan miggluden sollte, nicht unvorbereitet einer bann um fo viel schwierigeren Fortsetzung ber Streitigkeiten entgegenzugehen, und um in jedem Fall auch fur die Unterhandlungen felbst in geeigneter Beise geruftet ju fein, beschloß Löscher noch weit umfassendere und gründlichere Forschungen über ben Bietismus, über feine Entstehung, feine geschichtliche Entwidelung,

<sup>1712.</sup> S. 1112 ff. Lange's Schrift war vorausbatirt für bas Jahr 1713; erschien aber icon 1712.

<sup>\*)</sup> So namentlich eine Schrift von Steudarbt "Unfculb bes Timothei Verini."

1

feine eigenthumliche Beschaffenheit und über fein Berhaltniß gur Rirche zu beginnen und die etwa nothig werdende Beröffentlichung biefer Arbeiten vorzubereiten. Er wollte bei Gelegenheit einer folden Bieberholung feines erften Angriffs einige schwierige und verwidelte Kragen aufhellen, auch "einige scharfe Punkte in seinem Timotheus Verinus lindern, mehr Behutsamkeit und Lauterkeit zeigen; ba er vieles auch von ben Gegnern gelernt habe \*)". Er gogerte nicht, für bie Berwirklichung beiber Blane zu thun, was in feinen Rraften ftanb. Babrend er im Stillen an einer großartig angelegten Begenschrift gegen ben Bietismus arbeitete, suchte er auf alle Beise Mittel und Bege, um bas Erfcheinen biefer Schrift ein für alle Mal unnothig ju machen. Bunachft wollte er mit mehreren ausgezeichneten Theologen zu Wittenberg und Roftod, ben letten Bertretern ber immer mehr fcwinbenben Drihodorie, in Unterhandlung treten, um fich mit Mannern von Ginfluß über ein gemeinsames Berfahren, im Fall eine Conferenz mit ben Hallensern zu Stande kommen follte, zu verständigen. Ihnen legte er mehrere Bunfte zur Begutachtung vor, die er vorher im Entwurf dem Professor Dlearius ju Leipzig mitgetheilt und bei einer verfönlichen Busammenkunft berathen hatte. Er hatte fich mit Dlearius junachst über bas Maaß beffen verständigt, worauf man bei ben Berhandlungen mit ben Sallenfern bestehen tonne und muffe, und es fam ihm nur noch barauf an, ju wiffen, ob bie ftrengeren Orthoboren mit bem, mas er von ben Bietisten forbern wollte, sich zufrieben geben und ob fie fich bereit erklaren wurden, ihrerseits alle Bolemik einzustellen, sobald in biesen Bunkten eine gegenseitige Berftandigung beiber streitenden Barteien erzielt worden sei. Während Löscher noch mit folden Vorbereitungen beschäftigt war, und mancherlei Borurtheile und scharfe Forderungen von Seiten ber "Beteranen" unter ben bisherigen Gegnern ber Bietiften zu befampfen hatte \*\*); und nachbem

<sup>\*)</sup> Bgl. die allgemeine Borerinnerung zum ersten Thl. bes volle ftanb. Timoth. Vor.

<sup>\*\*)</sup> Namentlich hatten einige geforbert, die Bietiften mußten erklaren, daß fie allerdings in manchen Studen von ben fymbolischen Buchern abgewichen waren, aber ihre falschen Meinungen aufgegeben hatten und in Zufunft beffer lehren

er seine ausführliche Gegenschrift in einer Zeit von brei Jahren vollendet hatte: traf er im Juni 1715 mit Bubbeus gusammen, feste ihm ben gangen Blan ber Unterhandlungen mit ben Sallenfern auseinander, und forberte ihn auf, die Bermittlung zwischen beiben Barteien zu übernehmen. Buddeus erschien fur biefe Rolle am geeig-Denn hatte er auch noch vor wenigen Jahren mit Lofder eine Streitigfeit gehabt\*), fo hatte er fich boch neuerbings vor einer Untersuchungscommission befriedigend in Betreff seiner Orthodoxie erflart. Bugleich ftand er bei ben Sallischen Theologen in gutem Unfeben. Er erflarte fich bereit, für eine friedliche Ansgleichung ber obwaltenben Streitigfeiten thun zu wollen, mas in feinen Rraften Er trat auch fofort in Correspondenz mit Aug. S. Frande ftanbe. und fand biefen im Allgemeinen geneigt, Friedensunterhandlungen anzufnüpfen. Endlich im Marg 1716 überfandte nun auch Lofcher Die Schrift, welche biejenigen Buntte enthielt, Die Buddeus ben Sallensern zur Annahme empfehlen sollte. Zwölf orthodore Theologen hatten die Schrift allendlich geprüft, und man war übereingefommen, allen Streit abzubrechen, fobald bie Sallenser fich mit ben bezeichncten Buntten einverftanden erflarten. Diefe Buntte betrafen Streitfragen von theile bog matifcher theile praftifcher Bedeutung. \*\*)

wollten. Diese Forberung erichien Loschern zu hart. Bgl. ben zweiten Brief Loscher's an Bubbeus vom Marz 1716; im Anhange bes Bollft. Tim. Verin.

<sup>\*)</sup> Bergl. Unfdulb Rachr. Jahrg. 1711. G. 971 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ich theile bie wichtigsten Thesen hier ihrem Wortsaute nach mit. Einmal läßt sich an ihnen die damalige Phase ber pietistischen Streitigkeiten am besten prüsen; bann aber sind biese Thesen auch beshalb von Interesse, weil sie gewisserung ber wenigen, noch übrig gebliebenen, Bertreter ber Orthoboxie sind.

I. De gratia et illuminatione. 1) Conversio hominis ordinario fit successive, ut, oblatis receptisque mediis, sequantur fructus gratiae, et excusso uno charismate, non necessario excutiantur praecedentia. — 2) Non omnes operationes spiritus sancti et motus a gratia excitati impiis denegandi sunt, quippe quibus illae operationes, quae sunt gratiae praevenientis, praeparantis et assistentis, saepe conveniunt; quorum tamen successui resistunt et fructus gratiae inde orituros impediant. — 3) Non solum verbum dei scriptum, sed et doctrina et notitia veritatum revelatarum ex eodem hausta, et cum illo vere conveniens

Bu allererft war die Lehre "von ber Gnabe und Erleuchtung" abgehandelt, und die Behauptung aufgestellt, es gebe auch in benen,

veram fidei analogiam obtinens (quippe quae njhil aliud sunt, quam verbum praedicatum et-lectum) ubicunque dantur, sunt medium salntis. Non solum scriptura sacra, sed et ejuscemodi doctrina et notitiae per se, semper et ubicunque verae, spiritu et vita praeditae sunt. — 4) Orthodoxo impio per vim verbi insitam, quoties illud considerat et quamdiu orthodoxus est, exhibetur in intellectu verus verbi sensus, tamquam salutis medium, et hoc sensu ejus notitia est vera et spiritualis. — 5) Non omni luce divina destituitur orthodoxus impius; sed al i quo sensu illuminatio ipsi competit, eo nempe, quo lumen verbi ipsi exhibetur, ab eoque, qua effectum immediatum, admittitur. — 6) Summa atque substantia articulorum purorum in vera et sufficiente analogia i. e. doctrina orthodoxa-per se spectata, viribus mere naturalibus intelligi et adquiri non potest; sed hic est effectus gratiae mediorum salutis dispensatricis, praeparantis, et verbum, tamquam salutis medium, offerentis et exhibentis.

II. De ministerio ecclesiastico, theologis et theologia. 1) Ministerium orthodoxi, quamdiu durat, efficax est per se, eoque sensu vocandum est ministerium spiritus, et fructus spirituales preducere potest: adeoque tali ministro gratia ministerialis et dona administrantia competunt. — 2) Minister orthodoxus non pius, quamdiu orthodoxe docet, non est pseudopropheta, vel lupus: nec impossibile est, talem, qua summam et substantiam doctrinae per omnia orthodoxe docere. — 3) Ministerium verbi ex divina institutione or dinarie adstrictum est ad certum statum hominum, legitime vocatorum et constitutorum, quibus solis competit λαλείν ώς λόγια θεού et έργον διακονίας exercere. — 4) Minister verbi legitime constitutus quilibet in negotio conversionis reipsa, sed ministerialiter, regenerat fidemque accendit. - 5) Minister verbi legitime constitutus quilibet cuivis vere poenitenti in absolutione remissionem peccatorum non solum annuntiat, sed etiam vere confert. — 6) Sola vera do-etrina, cum praxibus dogmaticis fidei analogis, est signum apodicticum veri doctoris; e contrario doctrina falsa cum talibus praxibus dogmaticis est unicus character, fallere nescius, pseudoprophetae et lupi. — 9) Pietas est requisitum morale, non vero essentiale theologi, nec theologiam sensu simplici dictam constituit, quippe quae in possessione notionum theologicarum, ad salutares effectus produçendos a deo ordinatarum, consistit.

III. De justificatione, fide ac bonis operibus. 1) Ante justificationem non dantur in homine bona opera theologice dicta; vel aliud quid, quod theologico sensu deo placeat. — . . . 3) Activitas nostra subjectiva etiam nobilissima, non ingreditur in actum, forum et articulum justificationis. — 4) Fides non justificat, quatenus practica est, nec in actu justificationis, quatenus practica est, spectatur, vel valet. — . . 6) Abstinendum est a propositione, quod bona opera sint necessaria ad salutem, quum sufficiat haec, quod sint

bie noch nicht befehrt feien, eine Wirksamfeit bes Geiftes Gottes und ber vorbereitenben Onabe. Diese wirfe burch bie geordneten Mittel,

necessaria salvandis, vel in ordine salvandis praescripto. — 7) Non docenda est duplex justificatio aut duplex apprehensio Christi, quarum altera pietatem in excellenti gradu supponat aut includat. 8) Abnegatio nostri et susceptio crucis non sunt fundamentum nostrae salutis.

IV. De staturenovati et adiaphoris civilibus. 1) Etiam vere renovati in hac vita sine omni peccato vivere non possunt et hoc sensu manent imperfecti. — . . . 4) Lex divina agnoscit et permittit indifferentiam quarundam actionum voluntariarum in se spectatarum. — . . . 7) Dantur adiaphora civilia, ad cursum vitae humanae sigillatim ad delectationem spectantia, quae coram justitia dei prohibitrice in se non sunt peccata commissionis, nec dogmatice prohiberi possunt. — 8) Speciatim ludi scenici, saltationes et joci, quamdiu honestas in omnibus his servatur, lege divina per se non sunt prehibita; non omne studium honoris aut apparatus rerum terrestrium vetitus est:

V. De doctrinis mysticis. 1) Non datur in hemine quovis per naturam, omnium minime in irregenitis, particula et scintilla divina, aut aliquid divinum, quod sit principium spiritualis restaurationis et restituendae imaginis divinae. — . . . 4) Non confundenda est natura integra cum gratia, nec gratia cum gloria.

VI. Miscella. 1) Sensus scripturae sacrae litteralis verus et integer, in quantum et quamdiu talis est, semper simul est spiritualis et supernaturalis, atque cum vi supernaturali junctus et nequaquam dividi potest in mere litteralem et spiritualem. - . . . 3) Sensus gustusque rerum spiritualium et experientia s-piritualis non sunt fundamentum vel medium salutis, nec principium cognoscendi res divinas; sed fructus, quos lumen verbi in intellectu non malitiose resistentium producit. - . . . 4) Illis, qui in articulis fundamentalibus errant, multoque magis illis, qui eosdem impugnant, non competit vera pietas. — . . . 8) Haereticus est, quicunque post admonitionem in errore fundamentali persistit, etiamsi malitia voluntatis ejusdem ex moralibus signis mon sit explorata. --9) Coërcitio haereticorum, sigillatim haereses propagantium coërcitio per carceres et erilium, pars est et officium magistratus christiani; tantum abest, ut pro anti-christiana tyrannide habenda sit. — 10) Non amor sed fides in Christum, per caritatem deinceps efficax, est summa religionis. — . . . 13) Terminus gratiae absolutus non datur ante obitum hominis. — . . . 16) Non est exspectandum regnum gloriae chiliasticum in hac vita; vel ejusmodi tempus in quo ministerium verbi, sacramenta, magistratus et peccata omnia cessabunt. — . . . 19) Dari potest et datur abusus studii pietatis, qui in sensu alienante pietismus dici potest; neque inficias iri potest, quod, praeter malum securitatis carnalis, etiam abusus studii pietatis ecclesiam evangelicam hactenus vexarit. — 20) Petersenius, G. Arnoldus, Dippelius tamquam graviter errantes, merito sunt refutandi.

und zwar nicht blos burch bas geschriebene Wort sondern auch burch bie reine idriftgemaße Lebre. Daher wer die reine Lehre annehme und fie ihrem Sinne nach verftebe, bereits, in so weit er noch eine wirflich richtige Erfenntniß ber Wahrheit habe, von bem beil. Geifte ergriffen und erleuchtet fei, wenn gleich fein Leben nicht heilig fci und feine Früchte bes Glaubens zeige. Denn bas Berftandniß für bie Summe und Substanz ber Artifel bes reinen Glaubens, nach ber richtigen und genügenden Analogie bes Glaubens, fonne nicht burch rein natürliche Rrafte erworben werben, sondern wo die Lehre Besithum des Menschen geworden sei, ba sei eine Wirfung ber burch bas Bort vorhereitenden Gnabe anzuerfennen. — Auf biefe Gage grundeten fich andere Buntte "vom firchlichen Amt, von ben Theologen und von der Theologie." Es wurde behauptet, "das Amt eines Orthodoren ift als folches wirksam (efficax), ift ein Amt bes Geiftes und wirft geiftliche Früchte; und ein orthodoxer Inhaber bes Amis hat die Amtsgnade und die Amtsgaben." Der ordnungsmäßig eingesette arthodore Diener bes Worts fundige bem, ber mahre Reue hat, in ber Absolution die Bergebung ber Sunden nicht nur an, sondern er conferire fie ihm. Einzig und allein die mabre Lehre (cum praxibus dogmaticis fidei analogis) sei unwidersprechliches Beichen eines wahren Lehrers. Daher könne auch einer, ber nicht fromm lebe, in Wahrheit das Amt bes Worts bekleiben u. f. w. Auch in

Unter ben Buntten, melde bie chriftliche und firchliche Braris betreffen, find die michtigsten folgende: 1) Nemo pontificios, reformatos vel Arminianos pro fratribus in christo habeat. — . . . 3) D. Spenerus ab omni errore immunis non pronuntietur, vel reliquis omnibus doctoribus anteferatur; ac ne Arndius quidem, cum aliorum contemtu et injuria, immodice laudetur. — 4) Systematica docendi ratio et elenchus in odium contemtumque non perduçatur. — 5) Nemo a cultu publico avocetur. — 6) Organolatria et grammatolatria nostratibus nen imputentur. — 7) Parasynaxes omnes evitentur, dissuadeantur et impediantur; neque ecclesiolae in ecclesiis erigantur. — . . . 16) Ecclesia nostra non vocetur Babel, vel pseudoevangelica. — . . . 21) Libris symbolicis candide mereque, quia nempe doctrina in illis contenta cum verbo dei conconvenit, subscribatur; cessetque convitium pseudorthodoxiae. — . . . . 25) Formulae precum conceptae non contemnantur. Bgl. 3. 3. Balch a. a. D. Bb. V. S. 283—297.

ben Lehren von ber Rechtfertigung, bem Glauben und ben guten Werken, vom Stande ber Wiedergeburt und von den Mittelbingen (adiaphora civilia) waren in orthodorem Sinne Thesen gestellt. Endlich wurde behauptet, daß es einen mißbräuchlichen Eiser für Pietät, der Pietismus genannt werden dürse, geben könne; ja, daß nicht geläugnet werden könne, daß außer dem Uebel der sleischlichen Sicherheit auch der misbräuchliche Eiser für Frömmigkelt die evangelische Kirche zerrützet habe.

Was die Streitfragen von praktischer Bebeutung betraf, so wurde verlangt, es sollten die Pähstischen, die Resormirten und Arsminianer nicht für Brüder in Christo angesehen werden; auch solle Spener nicht von allem Irrihum frei gesprochen, noch auch Joh. Arnd übermäßig gelobt werden; die vielsachen Schmähreden über die Orthodoren müßten aushören u. s. w.

In bem Briefe an Bubbeus, mit welchem Loicher biefe Thefen begleitete, fpricht fich bie Befürchtung aus, Bubbeus werbe vielleicht an ber ftrengen Korm ber Lehrsätze und Bergleichspunfte Anftog nehmen. Aber es tomme barauf an, einen wirklich aufrichtigen Frieden anzubahnen. Einem halben Frieden fei ber Streit vorzuziehen. So weit sein Gewiffen es ihm erlaubt habe, sei er bemüht gewesen, die Barte ber orthoboren Lehre ju milbern. Auch bate er, Bubbeus möchte, wenn es ihm zwedmäßig icheine, hier und bort im Ausbruck etwas andern, wenn nur bie Sache bieselbe bleibe. Lofcher lagt bie Ballenfer erfuchen, ihrerfeits gewiffe Buntte aufzuseten, ober an benen, welche ihnen jugeschickt wurden, Ausstellungen ju machen. Bor allen Dingen aber moge Budbeus alles bran fegen, um eine brüberliche Zusammenkunft zu ermöglichen. Er Löscher wolle weber Mühe noch-Roften scheuen, um es ben Hallenfern so bequem als möglich zu machen; er wolle auch gern etwas von feiner Ehre vor ben Menschen baran geben, wenn er nur bem Frieden baburch dienen könne. Scheiterten indes sowohl schriftliche als mundliche Uns terhandlungen an bem unveränderlichen Sinn ber hallenser, bann sei er genothigt in seinen Streitschriften weiter fortzufahren; trop bem,

baß er felbft bavor gurudbebe"). Bubbeus murbe beim Durchlefen ber Buntte, welche jur Begrundung bes Friedens abgefaßt fein follten, zweifelhaft, ob es rathfam fel, fie überhaupt noch weiter nach Salle zu schiden. 3hm schien es, ale burften bie Theologen bafelbft · biefe Bunfte nicht annehmen; benn es waren eine Menge Lehrfage ben Sallenfern jur Annahme vorgelegt, bie fie ju feiner Zeit geleugnet hatten. Dann aber ließ fich auch in Betreff ber übrigen Bunfte wenig erwarten; benn im Grunde wurde verlangt, in biefen follten fie ihre bisherige Lehrweise einfach aufgeben. Indes, um seinerseits bem Fortgange ber Unterhandlungen fein Sinderniß in den Weg gu legen, schickte er die Schrift nach Halle an A. H. France, bamit biefer fie feinen Collegen ju geeigneter Berudfichtigung vorlegen fonne. Die Antwort ber Sallenser ließ nicht lange auf fich marten. einem Schreiben an Budbeus (Mai 1716) erklarten fie "wir feben aus herrn Dr. Löschers communicirten Thefibus so viel, bag ber Mann hier gang bei feiner alten Beise bleibt, inmagen er bie Imputationen wiederholt, die ichon vielmals beantwortet worden find, ingleichen daß er diejenigen Wahrheiten wiederholt, die wir niemals geläugnet. Richt weniger wieberholt er auch seine und Dr. Schelwigs offenbare Irrthumer. Demnach haben wir nicht anders, als mit Erstaunen seine Propositionen lefen tonnen, und und jum bochften verwundern muffen, daß ber Mann, nachdem ihm feine verkehrte Handlungeweise so oft öffentlich vorgehalten, und ihm sonnenklar noch gulet in Brof. Langens Geftalt bes Rreug-Reiches bemonftrirt ift, wie undriftlich und unwahrhaftig er in seinen Imputationen verfährt, fich so gar nicht andert. Wir können ja leider ihn nicht bafür erfennen, daß er jemals eine mahre und grundliche Bergensbufe in feiner Seele erfahren und geschmedet habe. Daher ruhret feine Beftreitung und Verfeterung bes seligen Grn. Dr. Speners und Anberer, bie an ber evangelischen Lehre unverrudt geblieben find, und in mahrer Berleugnung bes ungöttlichen Befens biefer Belt und in ber Wahrheit Jesu Chrifti wandeln, und seine Bertheibigung ber

<sup>\*)</sup> Bgl. Loescheri ep. II. ad D. D. Buddeum. S. b. Anh. b. Bellft. Tim. Vec.

fleischlichen und weltlichen Thorheit und Eitelkeit, als der Komödien und des Tanzes verabscheuen. Welches zu befendiren ihm wohl verzehen würde, wenn erst eine rechte Buße oder Beränderung in seinem Herzen vorginge. Wenn er nur sich selbst mehr erkennen könnte, so würde er geschickt werden, geistliche Dinge geistlich zu beurtheilen, und kein Bedenken tragen, mit Demuth und Reue öffentlich zu bestennen, daß er viele unerweisliche Dinge wahren Knechten Gottes imputirt, und darin eine schwere Schuld vor Gott auf sein armes Gewissen geladen habe. Das würde denn von selbst einen solchen Frieden nach sich ziehen zwischen ihm und uns, der vor Gott gefällig wäre. Im Uedrigen erkennen wir Herrn Dr. Löscher keineswegs für berechtigt uns Thesen vorzuschreiben, noch viel weniger halten wir ihn für autoristrt von der Kirche, mit welcher wir ohnehin keinen Streit haben."

Diesen Brief theilte Budbeus im Auszuge Loschern mit, und erklärte, in Butunft nicht mehr zwischen ihm und ben Theologen gu Salle vermitteln zu wollen. Er felbft fprach fich babin aus, es tonne ber Friede nicht zu Stande fommen, fo lange Loscher feinen Unterschied mache zwischen Kundamental-Lehren und solchen, in benen man gegenseitig Abweichungen fich gefallen laffen fonne. Auch muffe bei bem Eifer für bie Bahrheit mit größerer Aufrichtigfeit Liebe geubt werben, es muffe bas Berbachtigen aufhören. - Lofder hatte eine folche Antwort erwartet, aber bennoch schmerzte fie ihn tief. In einem Schreiben an Buddeus spricht er fich babin aus, er fonne und wolle bie Hoffnung auf friedliche Ausgleichung nicht aufgeben; Gott werbe fein Bebet erhören und bie Begner ein wenig nachgiebiger machen. Er wolle alle Billigfeit mit größter Aufrichtigfeit bran wenden, wenn fie fich nur ju einer Brivatunterrebung herbeilaffen, wenn fie nur überhaupt aussprechen wollten, welche feiner Thesen ihnen unerträglich fei, und mas für Forderungen fie ihrerseits ju machen für nothig

<sup>\*)</sup> Jo. Lange veröffentlichte biesen Brief ber theologischen Facultät zuerst in seiner "vollständigen Abfertigung bes Timoth. Vorini" vom J. 1719. **5.** 190 ff. Bgl. auch J. G. Balch a. a. D. Bb. V. S. 297.

fanden. Denn bas Berlangen, er folle Buffe thun, fonne er ja ebenso leicht an fie ftellen; die rechte Frommigkeit aber, die fie von ihm forberten, suche er mahrhaftig, so weit fein Gewiffen ihm Beugniß gebe, mit bem Eifer für bie reine Lehre zu verbinden. Er habe wirklich bei allen Unterhandlungen und bei allen seinen Arbeiten nur bas Wohl ber Kirche im Auge. Daher bitte er um Christi unb um ber Kirche willen, Bubbeus möchte boch nicht ben Friebensplanen ben Ruden kehren, sondern bie Sallischen Theologen zu einer Privatbesprechung bewegen. Gie konnten ben Ort ber Zusammenkunft be-Er wolle bescheiben, mit aller Liebe und Milbe, über Befferung und Menberung ber Thefen mit ihnen berathen, wolle fie gebulbig anhören, ihnen feine Grunde auseinander fegen, fich mit ihnen über die Mittel und Wege jum Frieden verständigen. Die gange Berhandlung folle geheim gehalten werben, es fei benn, baß beibe Betheiligten in die Beröffentlichung willigten "). — Auf biefen Brief erfolgte feine Antwort. Lofcher wartete ein volles Jahr, ob nicht von Salle aus in irgend einer Beise ein Entgegenkommen Statt finden werbe. Es geschah nichts. Mit schwerem Bergen ents folog er fich baju, fein großes und forgfältig ansgearbeitetes Bert gegen ben Bietismus zu veröffentlichen.

## III. Der Bollftandige Timotheus Verinus.

Während Löscher in größter Spannung auf Nachrichten von Halle wartete, und je länger diese ausblieben, desto mehr alle seine Hossinungen schwinden sah — brach das Jahr 1717 an. Die lustherische Kirche sollte in diesem Jahre ihre zweihundertjährige Jubelsseier begehen. Löscher aber blickte trüben Auges in die Jukunst. Schwer lastete auf seiner Seele die Sorge für die Kirche, deren Lage nach außen immer schwieriger, deren innere Justände immer bedentslicher wurden. Er sühlte, daß in seine Hand die Leitung derer ges

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Loescheri "ep. III. ad D. D. Buddeum" vom 4. Juni 1716, im Anhange bes Bollft. Tim. Ver.

legt sei, die die lutherische Lehre der Bater und die lutherische Dentund Sandlungeweise unverfässcht, ober boch in ihrer vollen Ursprunglichfeit vor theils gut, theils bofe gemeinten Antaftungen bewahren wollten. Er hatte im Bewußtsein biefer seiner Stellung ben Rampf aufgenommen, ber schwierig mar, und, weil die Begner in ihrer Fahne den herrlichen Bahlipruch "Gottseligkeit und lebendiges Chris ftenthum" trugen, leicht übel gebeutet werben fonnte. beffen versichert fein, daß, was ihm nicht gelang, feinem anderen unter ben bamaligen Bertretern ber Orthodorie gelingen werbe. -Und fein Angriff mar vergeblich gemefen; auch feine Friedensplane waren vollständig gescheitert. Durfte er hoffen, es werde eine gunftigere Beit tommen? Waren nicht alle feine Erfahrungen, bie Art und Beise wie die Gegner seinem Angriff entgegentraten, und seine Borfcblage von fich wiesen, unwidersprechliche Anzeichen bafur, baß jene fich Sieger bunften in bem Rampf, ber nun ichon breißig Jahre lang die besten Krafte ber Kirche verzehrte? Es war in ber That eine neue Zeit angebrochen. Die Beteranen in ben Reihen berer, bie für bie Orthodoxie ftritten, waren gestorben. Wittenberg und Roftod und hier und bort einzelne Manner vertheidigten bie verlaffe nen Mauern bes "lutherischen Zions;" Loscher ftand im Grunde faft allein ba ale wurdiger Reprafentant ber alten lutherischen Rirche. Bum erften Mal feit ber Reformation war die evangelische Rirche, bie bis babin in allen Streitigkeiten flegreich bie Begner überwunden hatte, vor ben Augen ber Menschen im Kampfe erlegen, bem außeren Anscheine nach besiegt. Aber wer war benn Sieger? Waren es bie Jünger Spener's, die Bater und die Söhne der neuen Reformation? Dem Unscheine nach freilich gablten fie jest viele Unbanger in ben theologischen Kacultäten fast aller Universitäten, und im Kirchlichen Amte an allen Orten Deutschlands; auch waren fie es, die fich jest ber Gunft berer erfreuten, Die Inhaber bes Rirchenregiments maren. Die öffentliche Meinung hatten fie ohnehin im Berlauf ber Streitige keiten für fich gewonnen. Die letten Vorurtheile, welche hier und bort von alten Beiten her fich erhalten hatten, maren in Folge ber Rundreise Aug. H. Frande's (1717) geschwunden. Das Jahr

1717, ergablt 3. 3. Bald, verging, ohne bag eine einzige Streit. schrift erschien. Und boch war es nicht Beschränktheit und Bartelleibenschaft, was einem Loscher bie Freude über so großartige Fort fchritte bes "wahren Chriftenthums" raubte, und ihn mit Befummerniß erfüllte über bie Schicffale ber Rirche. Sein nuchternes, am Worte Gottes gebildetes Urtheil und fein icharfer prophetischer Blid erfannte, daß ber Bietismus nicht das weltüberwindende Chriftenthum fet, bas alle Sturme überbauern, allen Keinden fraftig Biberftand leiften konne. Er fah in ihm bas Rind einer Zeit, welches trot aller Lebensfrische, trot aller Begeisterung, mit ber man ihm entgegenfomme, bas Opfer ber Beit werben muffe. Deshalb feste er Alles baran, bei Beiten biejenigen, welche es ernft mit ber Rirche meinten, bavon zu überzeugen, bag mahres Chriftenthum und Bietismus nicht baffelbe fei; und bag, wer fie indentificire, bas mahre Christenthum bem Schidfale bes Bietismus ausfete, b. h. es einem unvermeiblichen Untergange entgegenführe. Bar ja boch, Loschers Meinung nach, die allgemeine Berbreitung ber nenen Anschauungsweise, ber Sieg bes Bietismus über bie Ortho. borie, weniger bem neuerwachten Eifer für bas lebendige Chriftenthum, als vielmehr ber fcon immer weiter um fich greifenden Laubeit und Gleichgültigkeit gegen bie lutherische Rirche und gegen ihr Befenntniß und ihre Lehre jugufchreiben. Um feiner Warnungerufe willen wurde Loicher gehaßt und verachtet; bie Geschichte hat ihn gerechtfertigt. Er pflegte fich in jenen truben Beiten mit ben Worten bes Hilarius zu tröften: "hoc ecclesiae proprium est, ut tum vincat cum laeditur; tum intelligat cum arguitur, tum obtineat cum deseritur."

Unter bem Einbrucke solcher Zeitverhältnisse hatte Löscher an ber Bollendung seines Bollkändigen Timotheus Verinus gearbeitet. Im September 1717, nachdem über ein Jahr seit seinem letten Briefe an Budbeus verstossen war; nachdem er, um seinerseits eine etwa mögliche Berständigung ber streitenden Parteien nicht zu erschweren, im November 1716 ben Ruf nach Hamburg ausgeschlagen hatte; — schrieb er die Vorrede zu seinem Werke und übergab es bem

Drud. Die Widmung, die Borrede, die Borerinnerung und der Borbericht tragen alle unverfenubar bie Spuren ber inneren Aufregung, ber mannigfachen Befürchtungen und Sorgen, Die feinen Beift be-. schäftigten, ale er ju bem letten Mittel griff, burch welches er ben Bietismus ju überminden, Die Rirche von ihm zu befreien, die Bietiften ihres Arrthums zu überführen und fie wieder ber Rirche einzuallebern hoffte. - Daß er fast allein fteht im Rampf fur bie Rirche gegen ben Bietismus, bas will er vergeffen, er will nicht mehr baran benten, daß bie, welche einen Unterschied fennen zwischen Rirche und Bietismus zu einer fleinen unscheinbaren Bartei zusammengeschmolzen find; er will im Ramen ber allgemeinen lutherischen Rirche, welche ber Glaube fennt, auftreten, im Ramen ber Bemeinbe reben, "bie Gott fich auf Erben burch bas rein gepredigte Wort und bie richtig verwalteten Sacramente gesammelt bat; in welcher ber Herr seine unfichtbare Rirche eigentlich und hauptfächlich erhalt," im Ramen ber Befenner ber unveränderten Augeburgichen Confession. Deshalb widmet er seine Schrift ber gangen Rirche "wie sie weithin verbreitet ift in Deutschland, Danemark, Schweben, Rorwegen, Breußen, Siebenburgen; Livland, Curland und Island und fonft noch überall auf ber Erbe gerstreut; ber Brant Chrifti, bem Bfeiler ber Wahrheit." Die Rirche ruft er auf, bas Urtheil au fprechen über bie ftreitenben Richt biefer ober jener Stand in der Kirche, nicht bie Regenten allein, nicht die allein, benen die Sorge für die Lehre vertraut ift, nicht bie Gemeinden allein follen entscheiben, wo Bahr heit, wo Irrthum fei; die Rirche ale gange foll burch ihr Berhalten Beugniß geben von bem, was nach bem Worte bes H. Geistes richtig sei und mahr. "Mögen fie immerhin spotten, daß wir in Cachen bes Glaubens feinen fichtbaren Richter nach menichlicher Art haben. Uns genüget, daß Gott noch Richter auf Erben ift, und Die Banbel auf wunderbare Weise folichtet." Gott bat es bisher gethan, und wird auch jest "wenn auch langfam und auf verborgene Art" die Wahrheit in seiner Kirche zu Ehren bringen. — Beil die Glieber ber Kirche nicht bedacht haben, mas zu ihrem Krieben bient, weil die drei Stande ber Rirche erschlafft und ermattet: find: ift feit

30 Jahren burch ben Pietismus Zerrüttung in ber Kirche entstanben, und sind die bisherigen Streitigkeiten so fruchtlos gewesen. "Darum sind wir auch leiber wie die Berlassenen und Berstoßenen; und selbst unter ben Lehrern gewöhnen sich nach und nach Biele, mit ber Welt zu reben und ben Schaben Josephs zu vergessen."

.. - "Deshalb muß ich ju biefer Zeit, ba unfere evangelische Kirche ihr zweihundertjähriges Jubelfeft feiert, und mit befonderer Freude vor Gott das Fette effen und das Cupe trinken foll, diefes bittere Calz mit auffegen. Auch die Ifraeliten mußten es ja bei ihrem frohlichen Ofter- und Befreiungsfeste genießen. Wie gern verschonte ich bie Rirche mit biefer Borftellung; allein es mochten wohl bie Steine schreien bei dieser bosen Beit." Wenn ich nur erlange, bag, wer auf meine Stimme bort, ju Gott um Befferung betet: fo habe ich sebon viel erreicht, benn bas Gebet ift ber rechte Grund eines zu feiner Zeit zu hoffenden heilsamen Rirchenurtheils und Siege ber Bahrheit. Gottes Wort wurde bann balb herrlich fiegen. baß man boch nur nicht an bem Worte Gottes verjage," wie fo viele thun, die in bem Bietismus Seil suchen. Solcher Unglaube wird und noch in ben größten Jammer bringen, wo ihm nicht gesteuert wird. "Ach, daß ich ein Jotham auf ber Sohe Grifim ware, ben bas gange evangelische Ifrael horte, bamit es Gott wieder höre!"\*)

Im Bergleich zu ben seit breißig Jahren in ber lutherischen Rirche angegangenen Streitigkeiten, halt Lofder alles Unglud, was fie in früheren Zeiten erfahren hat, für leichtes vorüberziehendes Geswölf. Es find burch Gottes Zulassung bie Zeiten gekommen, bie

<sup>\*)</sup> Bgl. die Borrede und Bibmung bes Bollft. Timoth. Verinus. Der vollständige Titel bes Werkes sautet: "Bollständiger Timotheus Verinus ober Dars legung ber Wahrheit und bes Friedens in den bisherigen pietistischen Streitigkeiten nehft einer christlichen Erklärung und abgenöthigten Schutzschrift vor seine (Loschers) Lehre Amt und Berson insonderheit gegen Grn. Jo. Lange's mit Approbation und Beitrag der Theologischen Facultät zu Halle ebirte Schrift, die Gestalt des Kreuzschichs genannt." Erster Theil. Wittenberg 1718. Der Rame "Timoth. Verin." soll aussagen "daß er ebenso der Furcht Gottes und aufrichtigen Pietat wie der Wahrheit nichts vergeben wolke."

Luther geweiffagt bat, ba Epifureismus und Enthufiasmus mit einander im Bunde bie mahre Gottfeligfeit und ben mahren Glauben antaften wollen. Weltliche Saupter, Lehrer, Buhorer find bes Evangeliums mube geworben. "Ich muß fraft meines Berufs und vermoge ber Erkenntniß, bie mir Gott gegeben hat, die Gefahr so vom Bietismus herrührt, mit erhobener Stimme vorftellen und barf nicht Denn wir Lehrer find nicht blos Bachter ber einzelnen · Seele, sondern ber Gemeinde. Und ich besonders ftebe im status confessionis, weil die Hallenser mich als Lügner und Läfterer öffent lich geschmäht haben. Es muß ber Elenchus gegen die Bietiften geführt werben als gegen verbächtige Lehrer, die wider das apostolifche Berbot Rotten machen und bie Seelen an fich felbft gieben. 3ch will an General- und Special-Rennzeichen beweisen, bag ein malum in ber Rirche vorhanden ift; ich will feinen Ramen nennen, von seiner Beschaffenheit und seinen Stufen teben. 3ch muß bie Application auf die Theologen zu halle machen. Du aber hErr haft mich von Jugend auf gelehrt, barum mnß ich reben und verfunbigen was ich glaube." \*)

Die leitenden Gedanken, die den 16 Capiteln des Timotheus Berinus zu Grunde liegen, lassen sich in Folgendes zusammenfassen. In der lutherischen Kirche können "Religionsübel" herrschend werden, d. h. "die Kirche kann in einen solchen unglückseligen Justand gerathen, da wider die wahren Principien und wieder die heilsame Braris der Religion Verfall und Jerrüttung sich zeigt. Das Borbandensein eines solchen Uebels in der Kirche wird durch bestimmte Außere Kennzeichen angedeutet. Hervorgerusen ist es durch eine irgendwie veranlaßte Abweichung von den wahren Principien und von der heilsamen Praris der Kirche. — Allen Merkmalen nach zu urtheilen ist in der Kirche ein Religionsübel aus Veranlassung des Strebens, größere Frömmigkeit in der Kirche zu wecken, entstanden, das mit dem Ramen des Pietismus bezeichnet werden, entstanden, das mit dem Ramen des Pietismus bezeichnet werden, soll die

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Borbericht jum Bollft. Timoth. Ver.

Rirche nicht entweber burch ein Schisma, ober, wenn alle Glieber ber Rirche von bem herrschenden Uebel erfaßt werben, burch allgemeine und völlige Berruttung ihrer Lehre und ihrer Braris leiben. Die Seilung geschieht, wenn die ben Principien firchlicher Lehre und firchlicher Braxis entgegenstehende Anschauungs- und Berfahrungs-Beise als fehlerhaft erkannt und aufgegeben wird.

Die Beweise bafur aufzuführen, bag aus bem Gifer für Bietat in ber lutherischen Rirche ein Bietismus entstanden fei, und bag biefer wie ein Religionoubel angesehen und behandelt werben muffe; ferner nachzuweisen, welche ber Rirche nicht angemeffene Brincipien fich bem Gifer für Bietat jugesellt und ihn in Bietismus umgewandelt hatten; endlich namhaft zu machen, welche Gefahren ber Rirche -brohten, wenn der Bietismus in ihr zur herrschaft gelangen follte, - bas war die Aufgabe, die Loscher in seinem Bollftandigen Timotheus Verinus zu lösen hatte.

Das erfte Capitel handelt von ben General=Renngeichen bes Mali pietistici, b. h. von bem mas ber Bietismus als Religionsübel mit allen bergleichen Erscheinungen gemein bat. -Dazu gehört zu allererft, daß fich in ber menschlichen Ratur Die Ans lagen nachweisen laffen muffen, die bie Entstehung bes Religions, übels, beffen Dasein man behauptet, also hier eines Bietismus möglich und begreiflich machen. Abgesehen nun von ber Erbfunde und bem Unglauben, bem letten Grunde alles Bofen, neigt bie menichlide Ratur aur Gerinaschätzung und Sintanfetzung ber von Gott vorgeschriebenen Ordnung, und will Alles beffer wiffen und wollen, als es Bott geordnet hat und als es fein fann. Daraus fann Berachtung ber Mittel und ber Ordnung bes Seils entstehen, ober ber Fanatismus. Ebenfo nahe liegt bem fundigen Menschen ber Abfolutismus, ober bie Befchaffenheit bes Gemuths, ba ber Menfch absolut, d. h. ohne die festgesette Restriction und ohne bie nothwendigen Cautelen, wiffen, haben und thun will, was er nur als Studwerf wiffen, haben und thun fann. Daraus entfteht gulest fanatische Independenz. Richt weniger neigt ber Mensch gur Berfdwendung ber Gemuthefrafte auf eine Sache, mit

Berfanmung ber anbern; wie g. B. fo fehr auf bie Fruchte ber Beiligfeit bes Lebens gedrungen werben fann, baß man barüber bie Mittel und Subsidien bes Beile weniger achtet. Auch fann eine ungemeffene Liebe ju geheimen, sonderlichen und ercellenten Dingen ben Menfchen beherrichen, woraus endlich ber Mpflicismus entsteht; ober ber Menfc beschäftigt fich gern mit Erwartung großer Dinge und Beltveranderungen, was ben Chiliasmus erzeugt. Ebenso leicht fteht ber Mensch in Gefahr, bie Rrafte ber Seele und bes Geistes, seine eigenen Inclinationen und was seinem Temperamente jusagt, mit bem gottlichen Triebe ju vermischen und auf biefe Beife, unter Borausfegung eines von Natur ernften Gemuthe, in Rigibismus ju verfallen. Ferner neigen alle Menfchen babin, ber eigenen Ginbilbungefraft ju große Freiheit ju laffen, der Phantafie die Herrschaft einzuräumen, und endlich in Enthusiasmus zu gerathen. Endlich fann Niemand sich von ber Luft freisprechen, Dinge, welche mit Unterscheibung gefaßt und behandelt werden wollen, ju confundiren. - Aus diefen Reigungen, bie feimartig in jedes Menschen Bergen liegen, läßt fich bie Doglichfeit eines unordentlichen und gefährlichen Berhaltens bei bem Gifer für bie Bottfeligfeit; lagt fich die Doglichfeit eines Bietismus erflaren.

Aber es war nicht genug aus der Beschaffenheit der menschlichen Ratur im allgemeinen die Möglichkeit eines Pietismus zu beweisen. Die Behauptung, duß thatsächlich ein Religionsübel der Art in der Kirche Raum gewonnen habe, mußte durch Ansührung deweiskrästiger Thatsachen zu allgemeiner Anerkennung gebracht werden. Zunächt macht Löscher darauf aufmerksam, wie aus der Geschichte der luther rischen Kirche die Entstehung einer pietistischen Richtung erklärt werden könne; wie man die allmälige Entwickelung derfelben bis zu ihrer vollen Entsaltung zu versolgen im Stande sei. Er kennt bestimmte Personen, die den Samen dieser sehlerhaften Richtung ausgestreut haben; er weiß anzugeben was das Wachsthum besördert hat. In früherer Zeit hatte Löscher die Keime des Pietismus in den platonistrenden Anschauungen einzelner Kirchenväter und einiger

Baretifer gesucht. Jest läßt er bie Resultate biefer früheren Unterfuchungen fallen, und befchränft sich in seinen Forschungen auf bie Beit bie jur Reformation. Und er findet bie Anfange einzelner vietistischer Anschauungen bereits in Luther. Der große Reformator hat fich, unbefriedigt burch bas, was ihm die römische Rirchenlehre bot, an den mystischen Schriften genährt, und aus ihnen wie auch aus Augustin mancherlei in Die Schriften ber erften Beriobe feiner Wirksamkeit aufgenommen, was nicht nachzuahmen ift. Es find bas Meußerungen über buchftabliche und geiftliche Erfenntniß, über geiftliches Briefterthum und Lehramt, über die Erfahrung, über die Erbfunde, über die Bernunft und Philosophie; Aeußerungen, die wenigftens migverftanden werben konnen. Er felbft hat fich aber auch in ber gegen bie Antinomiften im Jahre 1537 gehaltenen Disputation über biesen feinen früheren Standpunkt Dahin geaußert: "3ch fürchte es werden einft fanatische Manner auffteben, Die burch folche Lehren, wie ich fie gehabt, die beilsame Lehre verdunkeln werben." Auch die hochverbienten Lehrer ber Kirche, welche nach Luther gelebt und gefctieben haben, wie Erasmus Carcerius, heghusius, Chemmis, Klacius, find nicht von allen Schwachheiten loszuzählen. Ausgebildet und in ber Rirche eingeburgert murben manderlei bebenfliche Gate und frembartige Auschauungen burch bie Ansicht, es burfe in ber paranetischen Lehrart auf ber Rangel und in ascetischen Schriften Manches gefagt werben, was in bem afroamatischen Vortrage auf bem Ratheber nicht die Brobe ber Richtigfeit aushalten fonne. Run ift allerdings ein Unterschied amischen Rangel und Ratheber gu machen, aber ein Wiberspruch zwischen beiben läßt fich auf teine Beife rechtfertigen. Indeffen traten, ermudet von ben unerbaulichen Streitigfeiten, Manner auf, die in Anlehnung an bie obengenannten Borganger und an myftische Schriften eines Tauler, Beigel u. A. und mit Benugung jener üblich geworbenen Laxheit erbaulicher Rebeweise, burch ihre ascetischen Schriften bestimmend auf die Rirche und auf die öffentliche Meinung einwirkten, und jene icon bei Luther genannten Anschauungen, wie auch die Lehren von Chrifto in une, von Ausflüffen aus Gott u. bal. allgemeiner verbreiteten.

biefen ragt befonders Joh. Arnd hervor, ein Mann "beffen Ben redlich mit Gott und mit ber evangelischen Wahrheit gewesen ift." Je mehr nun burch bas verberbliche lange Rriegswesen ber von biefen Mannern beabsichtigte Durchbruch bes Guten, und die gewünschte Befferung bes Christenwandels gehemmt wurde, besto mehr häuften fich bergleichen Schriften, befto ausschließlicher wurden, immer in ber besten Absicht, gerabe jene absonderlichen Lehren betont; bagu fam, baß in immer lauterer Weise geflagt wurde über bie Inhaber bes firchlichen Umte und über die Universitäten; bag man auf eine Reformation brang, und, um bem weit verbreiteten Mund- und Beuchel-Glauben zu wehren, unbehutsam vom lebendigen und thatigen Glauben und von einem neuen Evangelium lehrte. Das beftätigen Die Schriften jener berühmten Manner: B. Andrea, Tarnov, Meyfart, Duiftorp, Saubert, S. Müller; und noch mehr die eines Betflus, Großgebauer, Ammerebach. Je allgemeiner ferner ber Ueberbruß an ben Calirtinifchen Streitigkeiten wurde, je mehr ausgezeichnete Theologen, wie Glaffius und Mufaus, biefes Streiten für ein großes Sinderniß ber Befferung ansahen, besto mehr nahm bie Gewohnheit überhand, ben Eifer für Erbauung hoch über ben Gifer für bie reine Lehre zu feten und die Irrthumer in ber Lehre möglichft flein gu machen. Bu gleicher Beit gewannen in ber wiffenschaftlichen Eregefe bie Coccejanischen Principien große Bedeutung, und fanden inober sondere beshalb Anklang, weil fie die hoffnung auf eine außerorbentliche Reugestaltung ber Rirche burch ihre dillaftische Deutung ber h. Schrift nahrten.

So hat denn Löscher in der Geschichte der evangelischen Kirche die Beranlassung für die Entstehung, und die Bedingungen für das Wachsthum einer Richtung gefunden, deren Bertreter von den besten Motiven geleitet, aber nicht frei von menschlicher Schwachheit, ihre guten Absichten in einer Weise aussührten, die der Kirche nicht angemessen war. Es fragte sich ob und wie diese Richtung zu voller Entsaltung gesommen und endlich selbständig der Kirche gegenüber getreten sei? Löscher behauptet "im Jahre 1670, nachdem die Prinscipien des Uebels von sehr vielen angesehenen Männern begierig

erfaßt, und von ihnen in ihren Schriften, Lehren und in ihrer Praris geltend gemacht wurden, ift ber Reim ausgeschlagen, und im Jahre 1689 hat er begonnen Blatter, Bluthen und Fruchte ju tragen. Dr. Spener, ber berühmte Mann, hat wohl am meisten zum Ausbruch beigetragen. Sein Ernft, die Gemuther nicht in Schlaf und Sicherbeit zu laffen, fondern ben Ernft ber Frommigfeit zu forbern war gut. Aber er hatte eine große Liebe jum Chiliasmus und ju Coccejus, ebenso zu ben Brincipien bes Musaus. Er bielt wenig von bem Ernft, ber wiber ben Synfretismus gerichtet worben mar, trieb unbehutsame Reben vom thatigen Glauben; und was Arnd, Tauler und die Muftifer an Stoff boten, hielt er fast wie ben Rern unserer driftlichen Glaubenslehre feft; brachte ihre Schriften unter bie Leute, gerieth in Rigibismus; hielt wenig von ber afroamatischen und polemischen Arbeit, ja endlich von ben Gnabenmitteln nicht fo viel als nothig war. Seine Gaben zogen viele Lehrer und Studirende au seiner Lehrart und alebald zeigten fich die unwidersprechlichen Rennzeichen dafür, daß ein Religionbubel in ber lutherischen Rirche aum Ausbruch gefommen fei."

Bu biefen Rennzeichen rechnet Lofder junachft bie an allen Orten Deutschlands beginnenben öffentlichen Bewegungen und Unruben, welche in Folge ber von Spener felbst ober von feinen Anbangern geltend gemachten neuen Grundfate in Lehre und Leben, entftanben. Spener perfonlich habe fich meift in ruhmlicher Weise ber Bewegung, wo fie in Unordnung ausartete, entgegengestellt, ohne baß er im Stande gewesen mare, fie fo ju lenten und ju leiten wie er wollte. Löscher schilbert nun ausführlich, in welcher Weise Bewegungen in Frankfurt a. M., in Leipzig, Samburg, Erfurt, Salle, Gotha, Salberstadt, Berlin und Caffel und in ben Rheinlanden und fonft noch überall in den lutherischen gandern ausgebrochen seien; baß es fich an allen Orten wefentlich um biefelben Fragen gehandelt habe: ob die symbolischen Bucher, die Rirchenordnungen, die theologische Lehrart, ber Elendus gegen Irrende, in bisheriger Beise fortbesteben follten ober nicht; ob ben Gnabenmitteln und bem Amte bes Worts biefelbe Bebeutung in berfelben Weise zugeschrieben werben tonne, wie es bieber in ber Rirche geschehen set? Bon bem schmarmerischen Treiben, bas noch außerbem fich jener Richtung jugefellt habe, will er fure erfte absehen. - Als zweites Rennzelchen eines vorhandenen Kirchenübels, das Pietismus genannt werden tonne, bebt Lofcher hervor "einzelne gefährliche ober argerliche Actionen, bie unter bem Borgeben, ber Bietat ju bienen; verübt wurden." Er nennt die Personen, welche vorzugsweise Anftog erregt und Streitigkeiten hervorgerufen hatten; und ichilbert, wie ein Thomaftus, Beterfen, Kragenftein, G. Arnold, Dippel, Rofenbach und unter Anderen endlich auch ein Joachim Lange die Rube ber Rirche burch ärgerliche Schriften und burch unbesonnenen und leibenschaftlichen Effer für die Bietat gestört hatten. — Beiter spreche für das Borhandensein eines Religionsübels die große Bahl theog logischer Streitigkeiten und bie immer entschiedener hervortretende Spaltung ber Rirche in zwei Barteien \*). Die eigenthumliche Ratur biefes Uebels werbe angebeutet burch bie Gegenftanbe, um berer willen Streitigkeit und Spaltung entstanden fei. - Als bezeichnend für bie Lage, in ber bie Rirche fich befinde, bezeichnet er ferner bie gablreichen Ebicte und Declarationen hoher und nies briger Dbrigfeiten, welche fich alle über biefelben Unruhen in ben Landestirchen beflagten und alle in gleicher Beise Beranlaffung gefunden hatten, mit Berboten gegen die Conventifel, und gegen bie Berbreitung pietiftischer Schriften einzuschreiten, um ber leibenschaftlichen Opposition gegen bas geordnete Lehramt und gegen alle firchlichen Institutionen ein Ende zu machen.

Im ersten Capitel des Timotheus Verinus hat Löscher zur Ansertennung bringen wollen, daß aus dem Eifer für Erweckung größerer Frömmigkeit ein Religionsübel entstanden sei. Die eigenthümliche Beschaffenheit bieses Uebels näher zu untersuchen und genauer sestzuftellen, geht er über zu einer eingehenden Erörterung der charaftes ristischen Merkmale des Pietismus.

Es zeigt fich, sagt Löscher, bort wo ber Eiser für bie Frommig-

<sup>&</sup>quot;) Bgl. ben Timoth. Verin. in ben Unschulb. Rachr. Jahrg. 1711 unb 1712.

feit in unorbentlicher Weise und mit unrechten Mitteln getrieben wird "ein frommicheinenber Indifferentismus," eine Gleichgultigfeit gegen die Wahrheit, die nicht, wie sonft wohl der Indifferentismus, aus feptischen und synfretistischen Grundanschauungen bervorgeht, sondern vielmehr ihren Grund hat in der Verschwendung aller Gemuthefrafte auf die Strenge bes Lebens und auf die Beiligkeit. In Folge beffen wird die geoffenbarte Bahrheit verächtlich behandelt: und von bem Glauben an die reine Lehre behauptet, er gebore nicht nothwendig zu bem Gott wohlgefälligen geiftlichen Befen. Schriften ber Bietisten findet Lofcher grobe und feine indifferentiftische Lehren: es liege nichts an ber theoretischen Wahrheit, fein Irribum könne bem Seelenheil schaden, es sei nur eine mahre Religion, die Bietat; und auf etwas Anderes entscheibenben Werth gu legen befunde sectiverischen Sinn, benn in allen Religionen tonne man in felia werben. Ebenso wird häufig in feinerer Beise behauptet: man solle nicht über die Lehre ftreiten, benn ohne Bietat fei boch alles aus ber heil. Schrift Gelernte tobter Buchftabe; und es fonne ein Chrift einerseits im Stande ber Gnabe fein und boch in wichtigen Bunften irren, andrerseits aber bie reine Lebre aus natürlichen Rraften fich angeeignet haben, ohne bag ber Beil. Geift an ihn gefommen fei. Rach folden Grundfagen, die man wiffenschaftlich badurch zu begrunden sucht, daß man behauptet, alles Gute und Bose fomme nur aus bem Willen, und wenn ber Wille, auf welchen Gott allein febe, nur gut fei, konne kein Jrrthum schaben - richtet fich benn auch bas praftifche Berhalten ber Bietiften. Sie nennen biejenigen, welche Grundirrihumer gelehrt und die evangelische Wahrheit auf das entschiebenfte bestritten, babet aber fromm gelebt haben, ohne Weiteres nuch ihrem Tobe "felia"; fie halten die Glieber anderer Confestionen für Brüder in Christo, fie verwerfen alles Eifern für die Mahrheit, weil im letten Grunde biejenigen, die über die Lehre mit einander ftritten, jenen beiben Malern zu vergleichen seien, von benen jeder behauptete, sein Bild von ber Stadt sei die eigentliche Stadt selbft. 30. Lange fucht fich im "Rreugreich" ju rechtfertigen und fagt, es fei nicht Indifferentismus, wenn man nicht in ertrem sectirerischer

Rehermacherei alle Diffentirenden verdamme, und einen Unterschled zwischen Reben- und Grundlehren mache, um in Betress der ersteren den Dissenso zu ertragen. Aber auch die Kirche verlangt nicht Bersdammung derer die dissentiren, sondern verwirft nur den, der obgleich gewarnt, gefährliche Lehren in gewolltem Gegensat zu der wahren treibt und Anderen ausdringt; auch sie unterscheidet die Irrthümer jenachdem sie Rebens oder Grundlehren betressen, aber nicht in der Weise Lange's der z. B. behauptet, bei den orthodoren Lutheranern sänden sich Grundirrthümer, weil sie nicht Frömmigseit übten. — Iedensalls kann Niemand läugnen, daß durch den Bietismus Grundssähe verbreitet werden, die bisher in der Kirche nicht gegolten haben; deren Gesährlichseit aber Jedem einleuchtend sein muß, der an der Realität der Wahrheit und des Glaubens seshällt.

Der zweite Special-Charafter bes vietistischen Religionsübels ift bie Geringschähung ber Gnabenmittel. Es wird gelehrt und behauptet, daß die göttliche Wahrheit und die übrigen von Got geseten Gnabenmittel von ber Bietat bependiren; daß bie Bahrheit wie sie in gewissen aus ber h. Schrift genommenen Sapen besteht, wenn fle auch lanter gefaßt ift, ohne mahre Bietat ein bloges Ratur werk ift. Man nimmt ben Mitteln ber Gnade bie Kraft ju bekehren und felig zu machen und setzt an ihre Stelle etwas Mystisches, bas "Rraftwahrheit" genannt wird. Auch hier außern fich biefe Grunds anschauungen in gröberen und feineren Lehrsäten, in gröberer und feinerer Praxis. Zwar protestirt Lange gegen ben Borwurf, bas "die Pletisten" die Wirksamkeit bes Wortes Gottes als eines Gnabenmittels von ber Bietät abhängig machen. Lange unterscheibet awischen bem Worte und ber Lehre einerseits und ber Erkenniniß bes Wortes und ber Lehre andrerfeits, und behauptet, lettere konne nur in Berbindung mit ber Bietat in einem Menschen gebacht wer

<sup>&</sup>quot;) Auch darin findet Loscher eine Frucht bes pietiftischen Indifferent tismus, daß behauptet wurde 3. B. von B. Anton, auch die heiben hätten, ohne die Predigt des Wortes Gottes, eine heilsame und geistliche Bahrheit, die mehr als natürlich fei.

ben ; benn ein Unbuffertiger habe nicht ben mahren Concept; erfaffe nicht die Lehre nach ihrem tigentlichen Sinn. Berfteht er unter Erkenntniß bas beilfame Empfinden, Appliciren, Genießen ber Lehre, fo ftimme ich ihm bei. Aber in biefem Sinne ift bie Erfenntniß ber Lehre Gnabenfrucht nicht Gnaben mittel. Es handelt fich barum, ob bas Gnabenmittel ber aus Gottes Wort genommenen Erfenntnis b. b. bas Bort Gottes, subjectiv betrachtet, fo fern es ber Denfch als Gottes Gnabenmittel versteht, — ba fein konne, wenn bie Bietat nicht da ober verloren ift? Wer biefes laugnet, ber behauptet, baß bie gottliche Bahrheit bei uns Menschen von ber Bietat bepenbire; ber vergißt, daß unter Erkenntniß hier junachft nur die theoretische Borftellung verftanden werben muß, welche ber Menfch in seinem Berftande gewinnt. Rach der Lange'ichen Theorie ift ein gottlofer Orthoborer eine contradictio in adjecto; benn entweber ift er gottlos und nicht orthodox, oder in so weit er wirklich orthodox ift, ift er auch fromm. Rach Lange ift offenbar, wenn ein gottlofer Orthodorer fich bekehrt, seine Orthoborie, b. h. fein richtiges Berfiandniß bes gepredigten Borts, nicht bas Mittel ber Befehrung gewesen; benn er tann biefes richtige Berftanbnig erft bann haben, wenn er bekehrt ift. Allein gegen biese Consequenz ftraubt fich Lange auf alle Weise. Er protestirt gegen ben Sat, bag bie Bietat ber Bahrheit vorhergehe und daß fich bei einem erwachsenen Menschen, ber noch keine Bahrheit kenne, Pietat finden konne. Allein im Grunde leugnet er boch nur bie geitliche Prioritat ber Frommigfeit und behalt die Prioritat des Standes ber Biebergeburt und ber Seiligung por ber rechten Erfenninif bes Worts boch bei. Denn er saat: "wie bas leibliche Sehen, als eine Lebensbethätigung vom leiblichen Leben abhangt, fo hangt auch bas geiftliche Sehen ober bie Erfenntniß der Bahrheit, in so fern fie geiftlich, übernatürlich und lebendig ift, vom geiftlichen Leben ab, welches in ber Biebergeburt angezündet wird. Und zwar geschieht beibes ber Zeit nach zugleich, obgleich ber Ordnung und Ratur nach bas Leben eher ba fein muß \*). Bier

<sup>. \*)</sup> Jo. Lange "Gestalt bes Kreugreiche" S. 145.

fpricht er feine Anficht aufs beutlichfte ans; benn bas heißt boch nichts anderes, als: Gottes Wort objectiv betrachtet ift nicht abbangig von ber Bietat ober von bem gegenwartigen geiftlichen Leben; aber subjectiv werben, b. h. in ben Menschen als Gnabenmittel hineintreten, fann es nicht, wenn die Bietat nicht babei ift. Lange halt nun aber frampfhaft baran fest, ber Unbefehrte wiberftrebe ja hales ftarrig, wenn er ben mabren Begriff ber Worte Gottes erlangen folie, und fonne biefen mahren Begriff in Folge beffen auch nicht haben. Aber warum foll es benn feine Berschiedenartigfeit in bem Wiberftreben geben fonnen? Allerdinge fann man auch ber Anfunft, herannahung und Gegenwart ber Gnabenmittel wiberftreben, und es tritt bann ein, bag ber Unbefehrte ben Sinn bes gottlichen Borts und bie beilfame Biffenschaft nicht erlangt. Aber unterläßt ber Menich biefe Korm bes Wiberstrebens, fo folgt allmältg aus ber anbietenben und vorbereitenden Gnade die völlige Gegenwart bes Gnabenmittels in bem Menichen. Wenn nun aber bas eingetreten ift, fann ber Menfch immer noch fo wiberftreben, bag bas Mittel nicht gur feligen Buß- und Glaubene-Wirtung gelangt. 3a, wenn felbft Buße und Glauben ba find, fann ber Menfch bem Fortgange wiberftreben und gurudfallen. Die Gnade ift wie die Sonne, die mit einerlei Real-Rraft zuerft fich fichtbar macht und bann warmt.

Wie wenig die Differenz zwischen der kirchlichen und pietistischen Anschauung auf bloßem Wortstreit beruht; wie sehr im letten Grunde doch trot aller Cautelen das Gnadenmittel des Wortes Gottes und der reinen Lehre herabgesett wird, wenn man in so willführlicher Weise Lebendigkeit des Christenthums und Besserung des Lebens sordern will, geht aus weiteren Behauptungen der Pietisten deutlich hervor. Sie lehren, es sei eine andere von der reinen Lehre unterschiedene Gnade, welche besehre und geistlich helse; an sich wirse die reine Lehre nicht die Besehrung, da ja nicht nothwendig die Annahme und das Verstehen derselben der Wirssamseit des Geistes Gottes zuzuschreiben sei, sondern auf rein natürlichem Wege erlangt werden könne. J. Lange freilich sagt, die Beschuldigung, daß sie eine andere von der reinen Lehre unterschiedene Gnade lehrten, sei Vers

leumbung, mit Berufung barauf, baß er bas Bort Gottes Bes hifel ber Gnabe nenne. Aber in welchem Sinn bas gemeint ift, geht baraus jur Genuge hervor, bag er von ber aus Gottes Wort genommenen Lehre, ober von bem Worte, in fo fern es burch bas richtige Berftanbniß angeeignet ift, nicht fagt, es fei Behifel ber Gnabe. Und boch wird bas Wort erft als verftanbenes, als Behre, Mittel für bie im Menschen wirkenbe Gnabe. gegen erflart biefe Anneignung und biefes Berftanbniß ber reinen Lehre für ein Raturwert, ein Wert ber natürlichen Rrafte; benn wenn man bas icon ein Wert ber vorbereitenben Onabe nenne, fo gerathe man in Belagianismus. Gerade biefer Borwurf zeigt beutlich, baß die Bietiften eine Gnabe fennen, welche abgesehen von bem Onabenmittel ber reinen Lehre wirft. Getroffen aber wird bie firche liche Anschauung burchaus nicht von bem Borwurf bes Belagianismus. Denn bie Rirche behauptet nicht, bag bas außerliche Borhandenfein bes noch nicht angeeigneten Gnabenmittels ber vorbereitenben Gnabe jugufdreiben ift. 3mar rechnet fie bas nicht fcblechterdings jum Ratur-Reich, fondern leitet es ber von ber allgemeinen Brovibeng Gottes. Ja auch bas Soren ber reinen Lehre und bas Auswendiglernen berfelben wird nur als ein außerliches Borhandenfein bes Gnabenmittels angesehen. Aber ift bie reine Lehre angenommen und verftanden, fo ift biefes innerliche Borhandenfein bes angenommenen Gnabenmittels nimmermehr ein bloges Bert natürlicher Rrafte, fonbern die Wirfung ber vorbereitenben Gnabe, welche nothwendig ber Befehrung und Wiebergeburt vorhergeben muß; weil Gott die Bekehrung und Wiebergeburt wirklich burch biefe Lehre in bem Menfchen geschehen läßt. 3mar geschieht bas nicht auf natürliche begreifliche Art, wie eine philosophische Lehre einen Menschen anbert, sondern Gott thut auf eine übernatürliche Art noch mehr als wir wiffen und verftehen, jedoch als ein Bott ber Ordnung burd bie reine Lehre. Denn jene natürliche Art fest bie freien Rrafte bes Willens voraus, vermöge welcher ber Menfc fich nach bem, was er versteht, richtet. Und bas ware bie mahre Gestalt bes Belagianismus, welcher die Befehrung auf folche naturliche Art vorstellt und die natürlichen freien Krafte bes Willens zu Grunde legt. Wir dagegen behaupten nur, daß zur Bekehrung über dem Wiffen göttlicher Dinge gefordert wird, daß der Mensch ber in und durch das verstandene Wort ziehenden und geistlich lebendigmachenden Gnade nicht widerstrebe.

Weiter wird es daburch bestätigt, daß die Pietisten bas Wort als Gnabenmittel nicht recht zu wurdigen wiffen, daß fie ber beiligen Schrift einen bopbelten Berftand auschreiben, ben geiftlichen ber allein fraftig, und ben buchftablichen, welcher untraftig fei. Diefe Lehre führt offenbar zur Berachtung bes außerlichen Borts. Auch hier will Lange behaupten, fie lehrten nicht so und erkennt seinerseits an, baß bas Wort o biegtiv nur einen Sinn bat. Aber augleich bleibt er boch babei, bag biejenigen, welche bie Schrift verftehen aber nicht in bie Seilsordnung treten und unbuffertig wiberftreben, ben einzigen Schriftverstand auf eine blos historische Art faffen; fo bag alfo bie Schrift auf zweierlei Art richtig angeeignet werben fann. Rirche bagegen lehrt nur einen Berftand ber Schrift, ber buchftablich-geistlich ift; und wo ber buchstäbliche Verstand lauter ift, ba ift er auch felbst Beist und Leben. Bon biefem wird objectiv in ber Schrift ber muftische Sinn unterschieben, welcher nur ben inpischen Stellen zugeschrieben wirb. Er ift nicht unmittelbar burch bie Worte intendirt, sonbern findet bort Statt, wo vermittelft ber Sachen, von welchen die Schrift nach ihrem buchftablichen Sinn handelt, eine andere geheimere und höhere Sache angezeigt wird. Die Theologen in halle schreiben ber gangen Schrift einen folden myftischen Sinn Diese Lehre von bem, subjectiv betrachtet, boppelten Ginne bes Worts bewog auch Spener ju fagen, ein Orthodorer, ber nicht fromm set, habe keine aus bem Wort geschöpfte Theologie, sonbern eine burch Raturfrafte aus ber Schrift genommene Philosophie von gottlichen Dingen.

So weit hat Löscher nachgewiesen, daß die Herabsehung des Gnadenmittels des Worts sich überall sinde, wo das pietistische Uebel Wurzel gesaßt habe. Es fragt sich, ob die übrigen Gnadenmittel, die Sacramente, auch beeinträchtigt werden? In Betreff der

Zaufe, fagt Lofder, haben bie Sallenfer felbft nicht falfc gelehrt; aber andere extremere Bietiften haben die Baffertaufe berabgefest und gesagt, fie fei nicht bie rechte Taufe und werbe im taufendjahrigen Reiche auf Erben aufhören. Anbere wie Sorch und Arnold haben bie Rintertaufe angegriffen. In Betreff bes Abendmahle aber behauptet Lange, "ber Gebrauch bes heilig. Abendmahle wirft nicht Bergebung ber Gunben, fonbern bestätigt bie Bergebung." Er fagt, ber wurdig Communicirende hat icon Bergebung ber Gunde, fann fie also nicht erst erlangen; die orthodore Lehre begunstige den evifurischen Irrihum, ba man burch bas opus operatum Bergebung gu erhalten meine; und die Ginfepungeworte naur Bergebung ber Gunben" gingen auf ben Tob Chrifti, nicht auf die Wirfung bes Sacraments. Diese Unichauung Lange's beruht auf seinem Wiberwillen gegen die kirchliche Lehre von ber Absolution und also überhaupt gegen alle reale Mittheilung ber Sunbenvergebung. Wie ber absolvirende Diener Bottes ministerialiter, fo conferirt bas beil. Abendmahl instrumentaliter bie Bergebung ber Gunben. Das binbert burchaus nicht bie Wahrheit und Wirtsamkeit ber Vergebung, baß es nicht die erfte ift. Es verfteht fich von felbft, bag nur bort Bergebung erlangt wirb, wo Alles vorhanden ift, mas Gottes Ordnung aur Bedingung für biefelbe macht, fo bag alfo von bem Werth bes opus operatum nicht bie Rebe sein fann. — Gefährlich ift es, baß Die Bietisten fo häufig innere und außere Taufe, inneres und außeres Abendmahl unterscheiben; und baß einige so weit geben zu sagen, bag bie Sacramente bei bem fetigen Berfall ber Rirche nichts mehr mirften.

Es ist mithin klar, daß es sich in der Lehre von den Gnadenmitteln um sehr wesentliche Punkte im Streite zwischen den Rechtgläubigen und den Pietisten handelt. "Ja, wenn auch an sich die Frage nach der Erleuchtung eines unheiligen Orthodoxen indisserent ist, so wächst ihre Bedeutung im Zusammenhange mit den übrigen Streitpunkten."

Das britte charafteristische Mertmal bes pietistischen Religionsübels ift "bie Entfraftung bes ministerii". Sier ift, seit ber Reformation, durch ben Gegensat zum Pabsithum, in welchem bie Geltung des Ministeriums zu hoch getrieben wurde, in der evangelischen Kirche der Zaun am niedrigsten. Die weltlichen Leute haben hier früher zur Entkräftung des Ministeriums das Ihrige gethan; und jest trägt der Pietismus dazu bei, indem er unter dem Scheine der Pietät das Amt ziemlich aus den Augen sest und nur auf die Personen und ihre Pietät sieht.

So behauptet Lange in Berbindung mit vielen anderen Bietiften, und im Ramen ber theologischen Facultat auftretend, Die Amtsgnabe, bie man bem Bredigtante aus gottlicher Ginsepung zuschreibe, fei ein Gebicht. Er fagt: "die Amtsgnade ift nach dem psendorthodoren Sinn ein non ens. Man hat mit ihr bie. Welt genarrt. Denn in so fern fich bie dona administrantia bei ben Gottlofen finden und bei ihnen von einer übernatürlichen Wirkung bes S. Geiftes berruhren follen, find fie ein purum putum non ens \*)". Go wird. also bie Onabenwirfung Gottes, von ber boch gesagt werben muß, baß fie so lange bauert, als Beruf und Lehre bes Bredigers richtig bleiben, nach pietiftischer Anschauung burch bas bose Leben bes Brebigers aufgehoben. Wenn wir bagegen behaupten, bie Amtegnabe werbe nicht aufgehoben burch bas bose Leben bes orbentlich berufenen und richtig lehrenden Bredigers: fo foll damit nicht die Gottlofigfeit vertheibigt werden. Wir wollen vielmehr nur durch diese Behauptung vollfommen beutlich machen, was es um bie Amtegnabe an und für sich sei \*\*). Die h. Schrift und die symbolischen Bucher bestätigen es, daß die Amtsanade von der persönlichen Beschaffenheit bes Bredigers nicht abhängig gemacht werben burfe \*\*\*). Auch ift es von praktischer Wichtigkeit, die Frage in firchlichem Sinn zu entscheiden; weil sonst Riemand wissen kann, ob er wirklich getauft sei,

<sup>\*)</sup> Bgl. Jo, Lange "Aufricht. Nachricht." V. 110. "Kreuzreich" S. 243. Antibarbarus I. S. 184. Mittelstraße II. S. 245.

<sup>\*\*)</sup> Wie ja auch in ber Lehre vom h. Abendmahle darauf Nachbrud gelegt wirb, bag auch bie Unwurbig en ben Leib Chrifti genießen, um baburch ben Sat von ber mahren Genießung zu flugen und zu erlautern.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Philipp. 1, 15-18 und Conf. Aug. Art. VIII.

Gottes Wort hort, Bergebung ber Gunben erlangt. 3ft boch bas menschliche Urtheil von ber Frommigkeit eines Anderen allzu weitläuftig und variabel! Aber auch Lange scheint bie Amtsgnade als folde nicht zu läugnen, ba er biefen Ramen gelten läßt für bie Falle, wenn Gott feinen treuen Dienern im Amte beifteht. . Aber im Grunde gilt hier ber Beiftand und die Gnade nicht bem Amte, sonbern ber Treue. 3mar will ich nach bem Urtheil ber Liebe glauben, baß diejenigen Bietiften, welche nicht weiter als herr Dr. Lange geben, noch in ber That bafur halten, bag bie Sacramente ihre Rraft haben, wenn fie auch von unreinen Lehrern verwaltet merben, ingleichen, bag bas Wort Gottes an und für fich feine Rraft habe, wenn es auch ein gottlofer Lehrer richtig vorträgt; hingegen will Lange in gar feinem Berftanbe einem unheiligen rechtlehrenben Rirchendiener bas Umt bes Beiftes laffen. Er leugnet, bag ein gottloser Lehrer in irgend einem Sinne einen gottlichen Beruf habe; er behauptet, daß wo von dem Amte eines Unbefehrten noch etwas Butes entstehe, geschehe es nur aufälliger Beise und fomme nicht vom Umte her; er besteht barauf, daß ein unheiliger Orthodorer nichts als Buchstaben predige. — Das Amt aber ift nicht ein flüche tiges Wefen, welches mit ber Bietat fommt und geht, sondern hat seine Canfifteng in bem gureichenben Berufe, in ber Reinigkeit ber Lehre und im letten Grunde in ber Ginsepung Chrifti. Dieses Amt als foldes ift bas Organ ber Gnabe Gottes, welche burch Wort und Sacrament wirft. Es geschieht ber Ordnung nach die Onabenwirfung Gottes burch bie von ben perfonlichen Organen (Prediger) verwalteten fachlichen Organe (Wort und Sacrament). Es muß bemnach eine Gnabe geglaubt werben, welche allen zufommt, bie gulanglich berufen find, rein lehren und die Sacramente rein verwals ten; es eriftire eine Amtegnabe, und es ift von Wichtigfeit, bag man richtig von ihr lehre. Denn ber Brediger fonnte mit feinem Glauben, seiner Wiedergeburt, seiner Liebe und Andacht nichts ausrichten ohne die Amtognade \*). Doch find unzweifelhaft alle biefe

<sup>\*)</sup> Rann boch auch ein Richter bas Urtheil rite und beshalb richtig fprechen,

Tugenben, und namentlich bas gute Beispiel eines geheiligten Wanbels, sehr förberlich.

Wenn Lange einwirft, in "vielen Studen" könne bem Amte bes Geistes von gottlosen Personen kein Genüge geschehen, wenn auch in andern Fällen den Gnadenmitteln, welche von Gottlosen und Unreinen verwaltet würden, nichts abgehe; und weiter sagt, ein Gottloser könne z. B. die Theilung des Worts zur Besserung der Seelen (worin recht eigentlich das Amt des Geistes bestehe) nicht recht aussüben: so hat er Recht, aber diese "vielen Stücke" und namentlich die rechte Theilung des Worts gehören zu dem, was förderlich, nicht aber zu dem, was wesentlich ist beim Amte.

Aus Allem ift beutlich, bag in ber Absicht, die Pietet zu fördern, zunächst freilich nur bas Predigtamt ber Unheiligen angetaftet wird; baß es aber in einer Beise geschieht, welche die Bernichtung bes Predigtumts an und für sich mit sich bringt.

Das vierte harafteristische Merkmal des pietistischen Religionsübels ist die Vermengung der Glaubensgerechtigkeit mit
den Werken. Es ist eine Thatsache, von der Kirchengeschichte und
Erfahrung Zeugniß geben, daß, wo nur immer pletistische Principien
herrschend wurden, auch stets die von Gott gewirkte zwersichtliche Ergreisung der vollgültigen und uns zugerechneten Genugthuung Christi und seines Verdienstes zurückgesett oder wenigstens mit der Pietät vermischt worden ist\*). Auch läßt sich dann alsbald der Vorwurf hören, die lutherischen Theologen lehrten einen todten Glauben (putativam justitiam). — Uebrigens will ich den Theologen zu Halle nicht vorwerfen, daß sie lehren, der Glaube rechtsertige, sosern er in der Liebe thätig ist, sondern sosen der Mensch im Glauben thätig ist. Ich muß zugestehen, daß mein Vorwurf im Timotheus Verinus (Unsch.

ohne es recte, d. h. freundlich und angemessen, zu thun. — Auch der Apostel Baulus schreibt (t. Kor. 15, 10.) die Exsolge seiner Wirksamseit nicht seiner Treue, aber auch nicht Gotte an und für sich, sondern dem Amte zu, durch welches Gott wirkt.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Borftellung 5. aus bem Tim. Ver. in b. Unfch. Racht. Jahrg. 1712.

Nachr.) behntsamer hatte gesaßt werden können und zwar so: "ste lehren, daß der Glaube also rechtsertige, daß die innerste und edelste Thätigkeit des glaubenden Menschen, indem der Mensch im Glauben sich innerlich activ verhält, mit zum Att und zum Artisel der Rechtsertigung, d. i. zum Grunde des Heils gehöre." Doch muß auch dieser Anschanung gegenüber behauptet werden, daß alles Thun zur Ordnung des Heils und nicht zum Grunde desselben gehört; so daß die rechte Gestalt und Beschaffenheit des gerechtmachenden Glaubens habend (receptiva) gedacht wird.

Das fünfte charafteristische Mertmal bes vietistischen Religionsübels ift, daß wer von diesem Uebel angestedt ift, bem Chiliasmus juneigt. Mit bem großen, ohne Befcheibenheit getriebenen. Eifer für bie Bietat ift nicht nur die Einbildung, bag eine besonders gludliche Zeit für die Kirche herangebrochen fei, verbunden, sondern es wird auch eine große Effential-Beranderung bes Reichs bes Rreuzes in einen Buftand ber Herrlichkeit erwartet, und die Verfündigung von dem Eintritt solcher neuen Beit für ein fraftiges Rorberungsmittel ber Bietat angesehen\*). Bugleich ift mit folden Erwartungen Die Meinung verbunden, es werde eine große Juden- und Seiben-Bekehrung vor bem jungsten Tage Statt finden; und, ba die messianischen Weiffagungen bes A. T. noch nicht erfüllt seien, werbe einft bas judische Bolf als bas beilige Bolf Gottes seinen Triumph feiern. - Die Rirche nun verbammt die freilich nicht, die auf eine große Judenbefehrung hoffen; aber ber 17. Artifel ber Augeb. Confession verbammt ben eigentlichen Chiliasmus, ober ben Irrihum, ba man ein tausenbiahriges herrlichkeite-Reich vor bem jungften Tage, und eine Aufhebung bes Gnabenreichs und ber in ihm geltenben Gnabenmittel glaubt. Und allerdings hat biefe Lehre große Gefahren. Denn fie führt bazu, baß ein Einzelner, ber für feine Berson auch ichon por dem Anbruche biefes verhofften Reiches ju bemfelben geschickt ju fein fich einbilbet, allen Respect vor ben Gnabenmitteln verliert. Auch

<sup>\*)</sup> I. Lange "Antibarbarus" Thl. IV. S. 705 ff. Spener, Freilings haufen, Rlettwig a. verfchieb. D.

<sup>28.</sup> G. 20fder.

verleitet ber Chiliasmus stets bazu, die ganze Schrift auf ihn zu beuten, und nur zu leicht Alles tobt und falt zu finden, wenn es nicht auf ben Chiliasmus bezogen wird. Deshalb ist es nicht gut, daß die Hallenser auch von diesem Chiliasmus sagen, er sei ein Problem, über welches verschiedener Ansicht zu sein, gestattet werden muffe.

Rur furz berührt Lofder bas fechfte Merfmal bes Bietismus, ben Terminismus. Die Rirchengeschichte lehre nämlich, bag bas Intereffe für die Bietat leicht dazu führe, die Biederkehrungs- und Buffelt einzuschränfen. Go hatten es fruher bie Rovatianer gethan und auch die Bietiften lehrten, Gott habe in biefem Leben einen absoluten Gnabentermin gefest, nach beffen Berftuß er bie Seliatelt ber Menschen nicht mehr suche noch befördere\*). - Ebenso muffe als siebentes Merfmal ber Bracisismus genannt werben; benn biejenigen, fo ben Effer für Bietat absolut trieben, neigten ju einer abfoluten Berwerfung und Berbammung aller natürlichen Luft und ber Mittelbinge, ba nach ihrer Meinung Alles verbammlich fei, wozu ber h. Geift nicht burch seine Gnabe bireft antreibe. Was die Berechtigung ber natürlichen Luft betrifft, so will Lofder nicht laugnen, bas unter bem Bormande, Die Liebe jur Creatur fei gestattet, Biele ber weltlichen Luft frohnten. Dennoch, fagt er, bleibt die Frage übrig: ob man gar feine Creatur-Liebe ober Luft an ihr haben burfe, ob bie eingeschränfte Liebe, b. h. eine solche, welche bas justum et honestum nicht beleidigt und die Liebe zu Gott nicht aufhebt, verboten und an und für fich Sunde fei? Lange nun fagt, man folle Gott als bochftes But, die Creatur aber in bem Schöpfer und um bes Schöpfers willen lieben und zwar aus mitgetheilter Bnabe Bottes. Es fragt fich erftens, was "aus mitgetheilter Gnabe" bebeutet. Denn bie Gnabe ber Wiedergeburt fann in zweierlei Beife Brincip bes menfchlichen Berhaltens fein. Sie fann positiv Thaten wirfen, fie fann aber auch bafür bestimmend fein, bag ber Biebergeborene nichts thut, mas feinen Gnabenftand aufhebt. Wie es ja auch nicht positiv aus ber Gnabe ber Wiebergeburt herfommt, wenn ber Glaubige ichlaft, trinft, rechnet.

<sup>\*)</sup> Wgl. Bollft. Tim. Ver. Th. I. Cap. 7.

3weitens muß bamit, bag man fagt, Gott fet als hochftes Gut gu lieben, nicht gemeint fein, er fei allein zu lieben. Denn bie gute Intention bei ben pietiftischen Uebertreibungen hebt nicht bas Unrecht auf, bas barin liegt, bag Menichen in bie verbietenbe Gerechtigfeit Bottes eingreifen und als verbammliche Gunde verbieten wollen, mas Gott in feinem Gefete nicht verboten hat. Die Bietiften gerathen auch in Gefahr, die Natur burch die Gnabe zu absorbiren, anstatt fle ju hellen; und begehen ben Kehler, bie Sache mit ben Berfonen zu vermischen: Und was int bie praktische Folge bieses gutgemeinten Bracifiomus? Dag man die driftliche Gemeinschaft gerruttet und ben Einzelnen zur Verzweiflung treibt. Denn einmal wird von ihnen bas Urtheil über ben Stand ber Wiebergeburt ihres Rachsten von ben Fortschritten in ber Beiligung, bie nach einem felbstgemachten Maßstabe gemeffen werben, abhangig gemacht, und beffen wird vergeffen, bag bie h. Schrift erflart, nur ber fei nicht im Stanbe ber Biebergeburt, welcher ben Grund bes Seils ober bie Gnabenmittel verwirft, ober burch Tobsunbe alsbald, ober burch andere Sunden nach und nach, ben Glauben verwahrloft. Gie bagegen erflaren alle bie für Unwiedergeborene, welche nicht in ber Gottseligfeit, Andacht und geiftlichen Weisheit einen ziemlichen Grad erlangt haben; und beunruhigen bie Bewiffen berer, bie trop aller Anstrengungen noch nicht aller Kehler haben los werben fonnen. Aus folden Boraussetzungen folgt benn auch ihre absolute Berwerfung ber Abiaphora, bes Spiels, bes Tangens und ber Komödien. Zwar wird viel Unfug auf biesem Bebiete getrieben; und es ift bei ber Betheiligung an benfelben größere Gefahr, ale bei anderen Dingen vorhanden, der Furcht und Liebe Gottes zu vergeffen; baber es ein bofes Zeichen ift, wenn Jemand auf biefelben erpicht ift. Es ift auch leicht, babei ben Rachften gu ärgern und ihn in seiner Unschuld irre zu machen. Es sind diefe Bergnügungen faft burchgangig bem driftlichen Unstande nicht angemeffen, und hemmen nur ju leicht ben Fortschritt in ber Erneuerung und heiligung, in ber Anbacht und in ber Reinigung bes Gewiffens und in ber Salbung; fie eignen fich baher nicht für einen, ber mit seinem Manbel andere erbauen foll. Es fint Dinge, ju benen man

teinem Christen rathen kann; benn er thut besser, sich ihnen zu entziehen. Aber weiter darf ich nicht gehen. Ich darf nicht lehren, daß es gar keine zugelassenen Lustmitteldinge gebe; ich darf nicht zulassen, daß Tanzen an und für sich eine Sünde sei.). Ich kann auch nicht zugeben, daß es, wie Lange behauptet\*\*), eine gewisse Reperprobe sei, wenn Jemand für die gestattete weltliche Lust ftreitet. Die Gegner offenbaren auch hier in Beurtheilung der einzelnen christlichen Individuen ihren Absolutismus. Sie wollen auch hier wieder nicht darnach fragen, ob ein Mensch den Grund des Heils angenommen hat oder nicht, wonach doch Gott allein entscheidet; sondern sie wollen nach dem urtheilen, was der Ordnung des Heils angehört, während es gerade hier vielsach gemischte Zustände giebt.

Das achte Merkmal bes pietistischen Religionsübels, sahnt Löscher sort, ist die Hinneigung zum Mysticismus. Bei dem gemisbrauchten Eifer für die Pietät hat sich immer der aus der alten heidnischen Philosophie stammende Misbrauch der Einbildung solcher hoher und innerlicher Dinge, die man über die Schrift stellt, eingessunden. So wird von den Pietisten behauptet, der Mensch kenne und treffe in sich selbst etwas Göttliches von Natur\*\*\*), den Funsen des Ebenbildes, den Geist Gottes in ihm. Die christlichen Redensarten, die bei den Pietisten gebräuchlich sind, und die Reigung, Alles, was innerlich rührt und zur Pietät und inneren Erweckung einiger, maßen dient, mit den Gnadenmitteln und der Gnadenordnung zu vermischen, ist die Quelle solch unreiner mystischer Theologie, solcher Bermischung von Natur und Gnade. J. Lange protestirt zwar hestig

<sup>\*)</sup> Lofcher bezeichnet die Betheiligung an ben Abiaphoris naher als fremen (Fehler); b. h. "wenn ein Wiedergeborner eine unverbotene Creatur liebt mit Maaß, aber nicht in völliger Unterordnung unter Gott und nicht weislich, nach Gottes zu guten Zweden eingerichteter Ordnung: fo ist das ein frenua, ein Fehler; ber actus an sich ist aber weber αμαστία gegenüber der verbietenden Gerechtigkeit Gottes, noch ein κατάκριμα vor der gerechtmachenden Gerechtigkeit; aber beides kann es werden." Bal. Bollst. Tim. Vor. Th. I. Cab. 8.

<sup>\*\*)</sup> Antibarbarus III. S. 164.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Breithaupt Disp. de nexu communionis: "cognoscimus per naturam in animo nostro aliquid divini."

gegen biefe Borwurfe, und behauptet, es fei von Breithaupt und Anberen nur bie Dogkichfeit einer natürlichen Gotteserfenntnig ausgefagt. Allein um biefe handelt es fich nicht; es foll vielmehr mit jenen Lehren die natürliche Beschaffenheit ber menschlichen Seele geschilbert fein. Denn bas ift beabsichtigt, wenn Anton\*) lehrt: "im Grunde unseres Herzens ift ein Funte verborgen, ber wieber angefacht werben muß, burch ben bie Befehrung geschieht." und bingufest "Gott wollte, bag in bem gefallenen Menichen etwas burch-Chriftum (?) übrig bleibe, burch welches die zuvorfommende Gnade empfunden, jugelaffen und aufgenommen werden könne." gesagt fein mit ber "wahren und reinen Menschheit, die im Menschen erblichen, aber burch Chriftum wieber aufgerichtet ift," welche bas Hallische Gefangbuch fennt? Bas ift jener "unberührte Seelengrund," bas "Rleinob ober Perlein, bas in bem Menschen ift\*\*)?" Es ift offenbar, folden Ausbruden liegt bie Borftellung zu Grunde, bag in bem Menfchen etwas Ebles fei, bas ihm anerschaffen, bas aus Bott famme, welches die Sunde und ber Satan weber berührt habe, noch auch im tiefften Falle berühren tonne, bas wieder erwedt werben muffe, bas burch fein Aufftehen und feinen Sieg bie Wiebergeburt. zu Bege bringe. Obgleich man babei bes hErrn Jesu gebenkt und lehrt, baß folches Alles burch fein Leiben und seine Rraft geschehe, auch bie biblifche Rebensart vom Bilbe Gottes babei braucht: fo bleibt boch ber Irrthum übrig, bag von Ratur etwas Grundgutes ober Gottliches, fo im Gnabenreich seine Geltung hat, in bem Menschen fei, und gur mahren Menschheit gehöre. Man verfteht barunter nicht ben gangen Menschen; benn es soll ja nur ein Funke (scintilla) und ein Theilchen (particulum) sein; man muß sich bemnach ein junerliches Brincip vorftellen, welches in bem Menfchen als bas Ebelfte ber Menfcheit liegt, welches icon vor ber Wiebergeburt wiber bas Fleisch ftreitet. Sagt man, bas fei bas Ebenbild Gottes im Menfcen, fo muß naher erflart werben, was barunter ju verfteben ift;

<sup>\*) &</sup>quot;Harmonia fidei" S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Sallift. Gefangbuch. Ausg. 1705. 6. 1040.

benn ursprünglich war offenbar ber gange Mensch zum Ebenbilbe Gottes geschaffen. Meint man barunter, wie Lange sagt, nicht bie verlorenen übernatürlichen, fondern bie rudftanbigen natürlichen Rrafte, fo ift es falfc und bient jur Bermischung von Ratur und Gnabe, baß etwas Raturliches in ber Creatur göttlich genannt wirb. Roch weniger fann bann ber Ausbrud gestattet fein, biefes Raturliche fei ber innerliche Menfch, Die mahre Menfcheit. Es ift mithin offenbar, daß biefen Ausbruden eine buntle Borftellung von einem wesentlichen Theil bes Menschen, ber an fich rein und gut ift, ju Grunde liegt. Diefe Auffaffung wird auch burch Breithaupts Lehre vom göttlichen Cbenbilbe beftätigt \*). Es ift unbegreiflich, warum man, wie Breithaupt thut, alle Begriffe burd einander mischt, und z. B. nach allen obigen Auseinandersetzungen ploglich behanptet, Chriftus fei in ben Biebergeborenen felbft bas Ebenbild Gottes; aber nicht bei ber lauteren evangelischen Lehre bleibt, bag bas Gbenbild Gottes, bas ber Mensch als eine bonum naturale completivum vor bem Kall befaß, verloren fei; bag nach bem Kall nur Ueberbleibsel von ben übrigen guten Dingen, fo ber Menfch im Stanbe ber Unschuld bei bem Ebenbilbe Gottes gehabt hat, vorhanden seien, aber im Geringften nicht zu beffen Seligfeit beitrugen; vielweniger für göttlich, ober für etwas Geiftliches, ober für ben innerlichen Menschen gehalten werben fonnten; daß ber Wiebergeborene gwar gum Cbenbifbe Bottes erneuert werbe, aber es nicht in ber Korm, wie er es im Stande ber Unichuld befeffen hat, wieder erlange. - Die irrthumlichen Meinungen und Rebensarten, ju benen auch bie häufig geborte muftische Redeweise von ber Bergottung ber frommen Menschen gerechnet werden muß \*\*), werden von den Bietiften nicht mit Refferion

<sup>\*)</sup> Thosos crodondorum. S. 26. Er fagt, vermöge bes anerschaffenen Ebenbilbes seien zwei Leben im ersten Menschen gewesen; ein seelisches (animalis) und ein geistliches (spiritualis); in der Einheit beider bestehe die menschliche Ratur in ihrer Integrität. Durch den Fall sei das geistliche Leben verloren gegangen, das seelische aber geblieben. Bur vollen Integrität soll die menschliche Natur erneuert werden; diese Erneuerung geschieht durch Bermittlung des noch vorhandenen Ebenbildes.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bas hall. Gefangbuch. Ausgabe 1805. S. 536. 558. 562. 2943.

gebegt; aber ihre ungemeffene Liebe ju ben Doftifern und ihre Liebs haberei für hohe Reben verleiten fie zu einer gefährlichen Lehrart, mit welcher man, bei scheinbarer Anlehnung an die b. Schrift bie Grenzen biblifder Anschauungsweise überschreitet. - Damit verwandt ift, daß fie das Wefen des mahren Glaubens in der Erfahrung und Empfindung geiftlicher Dinge fuchen. 3. Lange's Bestimmungen über bas Berhaltniß ber Erfahrung und Empfindung jum Glauben find außerft schwantend und widersprechen fich. Er fagt einmal, bas Empfinden pflege bem Glauben nur aufälliger Beife zu folgen, und gehöre fofern nicht jum Wefen beffelben. Dann an einem anbern Ort, die Erfahrung gehöre mehr als die Empfindung jum Wefen bes Glaubens; endlich stimmt er den Uebrigen bei, daß ohne Empfinden und Erfahren alles orthodoxe Wiffen von Goft nicht mahr, sonbern unecht, eingebildet und blos natürlich fei. Der Sachverhalt aber ift folgender; die innerliche Empfindung begleitet ordentlicher Beise die Bewegung bes h. Geiftes, vom Anfange der Befehrung bis ber Glaube entzündet ist; man spüret Schrecken, Reue, Verlangen. Solche Empfindung ift aber noch nicht geistlich, gehört also auch nicht jum Befen bes Glaubens, wenn biefer auch in Mitten folder Empfindungen entstände. Sobald ber gerechtmachende Blaube aber vorhanden ift, findet fich auch ordentlich eine geiftliche Empfindung, benn nun ift ber Menich geiftlich. Solche Empfindung ift aber bie Arucht ber Wiebergeburt und bes Glaubens, und gehört alfo gur Heiligung \*). Der Glaube bebient fich folder Empfindungen als eines Bulfemittels zu vielen Dingen, darinnen er geschäftig fein muß. Und weil aus ber wieberholten Empfindung die Erfahrung entfteht, so bedient sich der Glaube auch dieser. Sie find aber beibe nicht wesentliche Gigenschaften bes Glaubens; fo wenig als ber Apfel eine wesentliche Eigenschaft bes Baums ift. Auch nicht jum Brincip bes Glaubens burfen fie gemacht werben; benn fie find gar unvollfommen und haufig gemischt, fo bag man in ihnen Beift und Seele nicht unterscheiben fann. Man thut am besten, wenn man fich ihrer bes

<sup>\*)</sup> Philipp. 1, 9 u. 10. 1 Betr. 2, 3. Bfalm 34, 9.

vient, um ben Willen anzustammen und zu stärken; den Berstand aber allein vom Worte Gottes,, sollte es auch zuweilen wider die Empsindung und Erfahrung laufen, sühren läßt. — Es ist daher nicht richtig, wenn Spener sagt: "wer in praktischen Materien ohne Erfahrung ist, kann sie unmöglich eigentlich und gründlich verstehen". Wie kann Jemand in der Lehre von der Rechtsertigung und von Ehristo eine Erfahrung haben?

Mit mystischen Grundanschauungen bringt Löscher auch die pietistischen Willführlichkeiten in der Benutzung der in der h. Schrift vorkommenden Begriffe Geist, Buchstaben und Fleisch in Berbindung. Die größte Gesahr, die daraus erwachsen könne, sieht er auch hier in der gefährlichen Vermischung von Natur und Gnade, Physik und Theologie, Seele und Geist\*).

Das neunte charafteristische Merkmal bes Bietismus ift "die Bernichtung ber subsidia religionis". Subsidien der Religionsind biejenigen Dinge, die zwar die Würde der Gnadenmittel nicht haben, aber doch dem Menschen zum geistlichen Besten von Gott geordnet und gebilligt sind, und ihr Absehen auf der Christen allgemeinen Justand und auf die Erhaltung der wahren Religion haben. Weil diese Dinge geringer sind, als die Gnadenmittel, so steigt man über diesen Zaun leicht hinüber; und wo das unter dem Borwande der Pietät geschieht, da ist der Pietismus offenbar.

Das erste Subsidium der Religion ist die äußerliche und sichtbare Kirche. Allerdings ist diese nicht absolut zu verehren und blindlings zu hören, nicht zum Glaubensgrunde zu machen; aber in rechtem Maaße und in rechter Ordnung ist sie zu hören und zu ehren; denn sonst verliert man mit der Kirche auch die größeren Wohlthaten der Gnadenmittel. Biese Pietisten aber sehren, es sei nicht Gottes Wille und Intention, daß eine sichtbare Kirche sei; auch sei nur dort die wahre Kirche, wo sich lauter Fromme fänden. Denn reine Lehre und rechtes Austheilen der Sacramente sei nicht das Zeichen der wahren Kirche, sondern allein die Frömmigkeit. So soll benn auch insbe-

<sup>\*)</sup> Bgl. Bollst. Tim. Ver. Thl. I. Cap. 9. Schluß; und Tim. Ver. Borstellung 4. in ben Unsch. Nachr. Jahrg. 1712.

sondere die Ev.-lutherische Rirche viel Babelisches an fich haben. 3mar finden fich bergleichen fcroffe Meußerungen meiftens bei Divvel unb Arnold; aber Jo. Lange entschuldigt fie und fagt, es fei bas babelische Befen in ber Rirche gemeint, bas ungöttliche Leben, bie faliche Lehre Bieler, ber Wiberspruch gegen Dr. Spener und Andere, und bie Regermacherei, welche eine Bietiftensecte erfunden habe. - Das zweite Subsidium ift ber Elenchus. Gegen biefen treten bie Bietiften auf, indem fie behaupten, es fei überhaupt feine Regerei; ober fie bestehe nur im gottlofen Leben ober hochstens in folden Lehren, welche unmittelbar und augenscheinlich bie Gottlofigfeit beforberten. Sie wollen, daß der Elenchus so geführt werde, daß die Liebe in ihm herrsche und man fein hartlautendes Wort brauche. Die lette Korberung ift im Gangen recht, boch foll bie Liebe ftete unter Direction bes Glaubens im Bergen herrichen, und im theologischen Wiberlegungeamt foll nicht fte regieren, fonbern ber rechte Ernft. Dr. Spener freilich hat gefagt, er scheue fich nicht, mit Baviften und Reformirten in eine genauere Befanntschaft zu treten; und es scheint biese Braris unter bem Scheine ber Bietat Mobe werben zu wollen. — Das britte Subsidium ber Religion, das die Rirche nach den bisherigen und gegenwärtigen Buftanben nicht entbehren fann, find bie fymbolifchen Bucher. Beit biefe aber "bem unbandigen Gemuthe bes Menfchen, fonderlich wenn er geiftlich hoch herfahrt, unerträglich find: fo hat man fie unter bem Borwande ber Bietat los zu werben gefucht, wie man fie icon früher unter bem Vorwande driftlicher Freiheit und Friedfertigfeit angegriffen hat". Selbft Spener außerte, es fonnten Rirchen ohne symbolische Bucher in gutem Flor ftehen; und sagte bamit an und für fich etwas Richtiges, was boch in so fern falsch ift, als bie Wirflichkeit ber firchlichen Berhaltniffe nicht berücksichtigt ift. Auch wird ben symbolischen Buchern häufig alle verbindenbe Rraft abgesprochen; bie eidliche Berbindung auf bieselben wird verworfen, ober nur bie bedingte Berbindung durch quatenus jugelaffen. Co hat Lange namentlich fich ber schlechten Ausflucht bebienen wollen, die Beeibigung auf bie Symbole sei zu verwerfen, bas Unterschreiben berfelben aber, so fern (quatenus) fie die mabre Lehre enthielten und mit ber Schrift

übereinstimmten, beizubehalten. Aber Et und Unterschrift ift in diesem Kalle basselbe; und die Verbindung auf dieselben burch quatenus ift so gut wie keine; benn mit quatenus kann man auch die Beschluffe bes tribentinischen Concils unterschreiben. Auch ift bei ber bisherigen firchlichen Praxis feine Gefahr zu befürchten; benn für inspirirt werben bie Schriften von ber Rirche nicht gehalten. Aber fie konnen nicht anders Brobirftein ber Lebrredlichkeit bleiben, als menn, wie bisher, Jeder, der ins Amt tritt, eidlich auf dieselben verpflichtet wird, und fich bereit erklart, fie zu unterschreiben, weil (quia) fie mit ber h. Schrift, ber alleinigen mahren Rorm bes Lehrgrundes, übereinftimmten. Doch ist trop bem die Unterschrift, obwohl positiv, doch nicht absolut, sondern respectiv, d. h. in Absehen auf die h. Schrift. - Das vierte Subsibium, bas ber Bietismus anzugreifen sucht, sind bie theologischen Systeme, die Lehrbucher, und die theologische Lehrari. Da foll benn bie bisherige Eregese in ber lutherischen Rirche nichts werth, ober wenigstens beshalb wenig berudfichtigenswerth fein, weil die evangelische Kirche an keine menschliche Tradition Da wird "bie theologia acroamatica, in ber man mit debinbe. finitionibus, distinctionibus, cautelis, genau applicirten terminis die evangelische Lehre vorträgt" verworfen als scholaftische Theologie. Man erflart es \*) für thoricht, tunftige Brebiger ftubiren zu laffen; man hat einen Wiberwillen gegen eine scharfe Kaffung ber theologischen Begriffe, und vermischt beshalb auch so oft Grund und Ordnung bes Beile, bie Gnabenfruchte und die Gnabenmittel, die Befehrung und bie Beiligung, die Rechtfertigung und die Beiligung, die fides quae und die fides qua creditur. Auch wird von ben Bietisten Alles, was man jum theologischen Studium aus ber Philosophie, Logif und Metaphyfit, aus ber Philologie und Historie braucht, für überkuffig gehalten, und fo ber Uebertreibung, welche bisher in ber Benutung biefer Sulfswiffenschaften stattgefunden hat, eine andere Uebertreibung entgegengesett. Selbst Spener meinte, man konne barüber bisputiren, ob es nicht beffer ware, die gange Theologie, ober die Wiffenschaft von

<sup>\*)</sup> Bgl. Acta Essendiensia. I. B. u. C. S. 50-65.

bem, was wir zu glauben hatten, allein aus ber Erflarung ber b. Schrift zu lernen und alle weitläuftigen ober furzeren Bucher (systemata und compendia) bei Seite ju laffen. - Funftens wird bei bem unorbentlichen Streben nach Bietat aller Rachbrud, welchen bie Obrigfeit, sonderlich mit Gefängniß und Exilirung aus Stadt und Land, an ben Irrgeistern erweisen foll, verworfen. Spener außerte, er wolle nicht Theil haben am harten Tractament gegen Leute, Die in ber Lehre abwichen, aber auf Beiligung brangen. Die Sallenfer lehren: "hat Jemand geirret, so sorge die Obrigkeit, baß er burch bas Wort Gottes jur Erfenntniß ber Wahrheit fomme, und bie Gemeinde unterbeffen vor Unordnung bewahrt bleibe. Belegung mit Befängnif und anderen bergleichen Strafen haben wir von Chrifto und ben Aposteln nicht gelernt". Allerdings foll bem Gewiffenszwange, ift Lofcher's Meinung, gewehrt werben, "aber nicht bie mahre Sulfleiftung, bie die Ronige, als Saugammen, thun follen, vernichtet, ber Berführung Thur und Thor geöffnet, und mas verduftert ift, in feinem Jrrthum beftarft werben". Das fechfte Subfibium ber Religion "die Versammlung der Gemeinde in der Kirche" wird ebenfalls von bem Bietismus gering geachtet. Man erklart bas für etwas, was den roben Aufängern im Christenthume wohl angemeffen fei, von feiner großen Wichtigfeit aber für die geforberten mahren Chriften, die fich wohl veranlagt fühlen fonnten, bem öffentlichen Gottesbienste fich zu entziehen\*). — Endlich werben auch bie Rirchenordnungen und jegliche Rirchendisciplin als Gewiffenszwang von den ertremen Bietiften verworfen, obgleich die Sallenfer hierin vorsichtiger gewesen find. Doch haben auch fie fich fehr ungunftig über die alten Einrichtungen, über bas Inflitut bes Beichtftuhle und über vorgeschriebene Gebete geaußert. Für die Aufrechterhaltung des letten Subsidiums ber mahren Religion, der Orthodorie, thun die Bietisten gar nichts. Und boch ist ja nicht blos die praktische Wahrheit Kraftwahrheit, sondern auch die theoretische. Beiftliche Gebanten find ebenfo ein Wert ber Gnabe, wie ein guter

<sup>\*)</sup> Bgl. Strhi "de jure Sabbathi".

Wille; benn aus fich kann ber Mensch in Religionssachen nichts Tüchtiges benken.

Das gehnte charafteriftische Mertmal bes mit Unrecht getriebenen Gifere für Bietat ift bie Segung und Entidulbigung ber Schwärmer und ber fanatischen Dinge. Das ift nur etwas, beffen fich auch die Gemäßigtsten, felbft Spener und die Sallenfer, haben ju Schulben fommen laffen. Spener hat fich an wiederholten Malen fehr gunftig über Beigel und über J. Bohme ausgesprochen, ja erflart, er halte es für Gottes Gericht, wenn bem etwas wiberfahre, ber gegen Bohme gefdrieben habe. Auch J. Lange nennt einen Boiret einen ausgezeichneten Theologen. Die Anhanger Schwentfeld's, bie Quader, die Bohmiften, und Manner wie Hoburg und Bredling werben von Spener fehr mild beurtheilt und möglichft entschulbigt. Kanatische Rebenbarten werden nach Aräften orthodox zurecht gelegt. Die Offenbarungen und Gefichte, welche eine Juliane von Affeburg, ein Rrapenftein, Rofenbach u. A. gehabt zu haben vorgeben, erflatt Spener für nicht unmöglich, und ftust fich mit feiner Anficht barauf, baß bie Weiffagungen bes Joel noch nicht erfüllt feien. Lange ift bei allen Erceffen, welche von ben Schwärmern verübt worben find, geneigt, bem Berhalten ber Orthoboren bie Schuld guguschreiben. Und bort, wo man von Amts wegen verpflichtet ift, sein Urtheil abzugeben, find fie, wenn es bie Schwarmer gilt, geneigt, fich bes felben aus anderen Rudfichten zu enthalten. Spener fagt\*): "Beil ich vor ber Beurtheilung solcher Schriften, die ich nicht verftebe, mich forgfältig hute, auch benen, bie ich liebe, nicht mit Willen mit meinem Urtheife schwer fallen möchte: so habe ich mich bieser Ausflucht insgemein bebient, weber die Schriften, bie mir ju fcmer find, noch auch solche Schriften von auten Freunden, welche ich improbiren mußte, ju lefen; um mich also gegen bas Anfinnen Anderer ju fchagen, bie mein Urtheil barüber forbern wurden". Gar ju leicht ift man in folden Kallen mit ber Kurcht bei ber Sand, "Eingriffe zu thun". Und man hat nicht ben Muth, ben Drud schählicher Schriften im

<sup>\*)</sup> Leste Dentiche Bebenten. Thl. III. S. 582 (?).

Hallischen Baisenhause zu hindern. Doch muß zugestanden werden, daß Jo. Lange sich mit größerer Entschiedenheit den groben Schwärmern widerset hat. Aber auch er sügt mit einer gewissen Borsicht, wenn er ihre Bestrebungen verwirft, hinzu: "nach meiner Erkenntniß kann ich's nicht recht sprechen", als wenn es noch eine andere Erkenntniß gabe, nach der solche Dinge recht sein könnten.

Das eilfte darafteriftische Merfmal bes berrichenben vietistischen Religionsubels ift ber Perfectismus. Das ift ein Bunft, ber mit Recht die Seele bes Bietismus genannt wirb, und worin, menfchlich gerebet, seine größte Rraft liegt. Hier wird meine Opposition, fügt Loscher bingu, weniger belfen, als in allen andern Buntten; benn hier bilben fich die Gegner ein, Gott einen Dienft zu thun. Der Berfectismus befteht barin, bag man unter bem Ramen ber Körberung bes thatigen Christenthums die Sache über bas Biel treibt, und in folder Weise eine absolut mögliche und nothige Bollfommenheit lehrt, daß je nach ber Beschaffenheit bes Gemuthe berer, bie folde Lehren für recht halten, Sochmuth ober Berzweiflung folgt, jebenfalls die heilsame Lehre gerruttet wird. Wenn ich ben Berfettismus angreife, fo fann es wohl scheinen, als schabete ich bem thatigen Christenthume, aber bas ift nicht ber Kall. Auch rebe ich bier weniger in so weit von bem Gifer nach Bollfommenheit, als ihn ber einzelne Chrift für fich begt; sonbern mehr, fo fern er von ben Lebrern als nothig und möglich eingeschärft wirb, und bestimmte Dinge in Beziehung auf benselben vorgeschrieben werben. Man foll nun aber nicht für möglich und absolut nothig ausgeben, was die h. Schrift und die Analogie bes Glaubens nicht beutlich dafür erflären. Man foll nicht einen Dagftab für "wahres Chriftenthum" aufftellen, melden bie Berwalter bes firchlichen Amts an ihre Gemeinbeglieber für gewöhnlich anzulegen nicht berechtigt find; man foll nicht die Anforberungen an die Brediger fo fteigern, bag nur, wer mit ben größten Baben ausgeruftet ift, ihnen genügen fann. — Rach ber h. Schrift und nach der Lehre der Kirche ift die Bollfommenheit aweierlei. Ginmal (sensu fundamenti) bie Glaubensgerechtigkeit in Chrifti Berbienft; bann (sensu ordinis) das Wachsthum in der Gottseligkeit.

Bietisten vermischen beibes, und ibentificiren die Bollsommenheit ohne Weiteres mit thätigem Christenthum. Deshalb hört man solche Beshauptungen, die Wiedergeburt sei nirgends, noch könne man sich ihrer getrösten, wo nicht die Vollsommenheit des Lebens sei. Und wenn auch nicht Alle zu solchen Uebertreibungen sich verleiten lassen, so halten sie doch sest an den Lehren, welche die Wurzel solcher Irrthümer sind, und sagen: Wiedergeburt und Erneuerung oder tägliche Besserung sind nicht anders unterschieden, als wie der Ansang und die Fortsetzung einer Sache. Run ist das freilich wahr, daß sich in der Erneuerung die Fortsetzung des Standes der Wiedergeburt zeigt, aber das Wert (actus) selbst wird nicht sorigesetzt, nimmt auch eigentlich nicht zu, weil es ein Alt ist, den Gott allein und einseitig gewirkt hat. Hingegen geschieht die Erneuerung zugleich von Gott und dem Wiedergeborenen und ist des Zunehmens sähig\*). Auch ist das eine ebenso unbestimmte, als in ihrer Unbestimmtheit gesährliche Kor-

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Loescheri: Stromateus. Sect. V. Notiones theologicae de regeneratione (v. 3. 1708): "Sunt, qui regenerationem describant per natiwitatem realem Christi in nebis et per inhabitantem gratiam. Atque in his proprie fundamentum emne salutis quaerendum docent. Vicissim alii priora et posteriora ordinis salutaris, regenerationem et sanctificationem, confundunt, quando regenerationem acurate dicendo statuunt esse perfectam legis instaurationem, actu in nobis factam; adeoque sanctificationem ab illa nonnisi gradibus quantitatis et duratione differre arbitrantur. Dantur, qui praefracte negent, in baptismo factam esse vel fieri regeneration e m; qui collationem fidei negent esse veram regenerationem atque inter conceptionem et generationem spiritualem distingui velint. — Regeneratio est merum opus gratiae, in quo vires nostrae non concurrunt; fit per verbum et baptismum, per illud quidem in subjectis verbi capacibus, per hunc in qualibuscunque. Addendum est, regenerationem esse actum perfectum et vel sic a renovatione distinctum. Primum regenerationis momentum est collatio virium credendi, sequitur nempe ipsius fidei salvificae productio, donatio vel collatio; deinceps tertium nempe datio Christi, qua pater illum et ille se nobis dat in fide. Pietista e autem renovationem pro ejusdem speciei actu cum regeneratione et pro mera hujus continuatione habent: (cfr. Spener: Uebereinstimmung mit ber C. A. S. 237.) ,quod renovatio a regeneratione differat ut conservatio a creatione". Pietistae illam notionem, qua regeneratio ad baptismum non absolute quidem adstringitur, sed ordinario saltem ad illum refertur, omni modo volunt sepultam."

berung, der Mensch solle sich von Allem, was noch Fleisch ift, reinigen. Denn es ist damit nicht die Reinigung vor Gottes Gericht durch den Glauben an Christum, sondern die wesentliche Reinigung gemeint, oder "die Annihilirung des alten Adams". Und zwar wird häusig in diesem Sinne die Ausziehung des alten Menschen mit der Wiederzgeburt identificirt. Daraus lassen sich die Behauptungen erklären, der Mensch könne es so weit bringen, daß er keine bösen Lüste mehr fühle; oder wie Spener sagt, der Mensch könne zu dem Grade der Bersection, der dem absoluten am nächsten ist, kommen und vermöge dieser Bollsommenheit das Geset Gottes erfüllen. Es ist offenbar, daß Alles das theils zum geistlichen Hochmuthe, theils zur Berzweissung treibt.

Das zwölfte Merkmal bes Bietismus ift ber Reformatismus. 3wifden Beffern und Bauen, welches jedem Lehrer und jedem Chriften zusteht, und zwischen Reformiren, bas burch befonders erwedte-Manner geschieht, ift ein Unterschieb. Dan muß zu allen Zeiten beffern in einer Bemeine, bei ber man ohne Berlegung feines Bewiffens bleiben fann, wenn fie auch bie Befferung nicht annimmt; man reformirt, wenir bas hauptwerf verborben ift, und wenn man Die geistliche Gemeinschaft aufhebt, im Kall feine Aenberumg eintritt. Wird das Reformiren ohne Roth gefucht, fo entsteht Reformatiomus. Die Novatianer und Donatisten haben burch Tolche Reformationefuct Spaltungen in ber Rirche erregt; Carlftabt und bie Munfter'ichen Schwärmer haben die Sache auf die Spite getrieben. Jest neuerbings zeigt fich ber Reformatismus auch bei ben pietiftischen Beftre-Bon ber Boraussehnna wird ausgegangen, eine Kirche. bie nicht lauter vollfommene Glieber habe, fei nicht bie mahre, tros Wort und Sacrament; bemnach tauge bie evangelischelutherische Rirche nichts, und es muffe mit ber Rirche eine Reformation, wie zu ben Beiten Luthers, vorgenommen, und namentlich bas aus ihr fortgeschafft' werben, mas als Ueberbleibfel aus bem Bapftthum anzusehen fei. Und'in ber That, fo lange man lehrt, die Beiligkeit bes Lebens fei ein unentbehrliches und wohl gar bas vornehmfte Zeichen ber fichtbaren mahren Rirche, muß man zu folchen Aeußerungen consequenter

Beise tommen. So sagt benn selbst Spener, er wolle nicht in Abrebe ftellen, bag er eine große Befferung ber lutherischen Rirche, welche man eine Reformation nennen tonne, für nothig halte. Run will ich allerbinge nicht, fagt Lofcher, bie gerechten Rlagen über bas allgemeine Berberben an. fich verbächtig und verächtlich machen. - Denn man hat Recht, nicht blos im Einzelnen, sondern auch im Allgemeinen über bie so gar allgemeine Rachläffigfeit im Guten, über bie Beltformigfeit, und über bie intereffirte Art berglich zu flagen. aber allein auf die Bersonen bezogen werben, es sei benn, daß unleibliche Lehre und Braxis in Die Rirche eingeführt worden ift. Die Rietisten aber scheinen weiter geben zu wollen. Sie wollen nicht blos die Bersonen beffern, fie wollen wirklich die Kirche nach Lehre und Leben reformiren; benn fie verlangen, bag neue Lehren in ber Rirche jur Geltung tommen follen. Wenn Freilinghaufen meint, es sei eine "größere Erleuchtung" zu erwarten, und zwar eine solche, baß unfer ietiges Licht im Bergleich zu bem, bas feit Spener angebrochen fei, Dammerung genannt werben fonne, wie bas Bapfithum Dammerung fei im Bergleich ju ber bieberigen lutherischen Rirche: fo ift bamit im Grunde nichts Anderes gefagt, als: burch Spener find der Kirche ganz neue Wahrheiten befannt geworbenlengnet. Lange, daß man eine neue Lehre einführen wolle. Aber fein eigenes. Berhalten wiberlegt ihn. Denn er ift es, ber fortwährend in seinen Schriften behauptet, die Orthodoxen hegten Grundirrthumer; er ift es, ber fo haufig die alte Lehre ber Rirche umftoft und feine eigene an die Stelle fest; er ift es, ber ba erflart, es fei auch nicht gefündigt, wenn man in etlichen Studen von ber bisberigen Lehre abweiche. Ebenso unzweifelhaft find die Bietisten fofort bei ber Sand, alte Einrichtungen, wie die Beichte und ben Erorcismus und andere firchliche Gebräuche, abzuschaffen, bagegen collegia pietatis als unumganglich nothwendig einzuführen. Rurg, aus Allem geht hervor, baß, wenn fie fagen, man muffe reformiren, und wir, man muffe beffern, die Verschiedenheit ber Ansicht aus einer verschiedenen Stellung zu ber wichtigen Aufgabe ber Zeit entsteht, und nicht blos in ber engeren und weiteren Faffung bes Worts "reformiren" ihren

letten Grund hat. Sie geht hervor aus einer fehr wesentlichen principiellen Differenz zwischen den beiderseitigen Bestimmungen über das Wesen der wahren Kirche und über die Natur des Verfalls der lutherischen Kirche.

Das breizehnte Merfmal bes Malum pietisticum ift, bag Die Bietiften burch ihren unordentlichen Gifer für Frommigfeit ein Schroma veranlaffen. Denn ju einer Trennung muß es fommen, wenn man, wie fie es thun, die nicht ju ihrer Bartei Gehörigen verachtet, und fich hoch über Alles erhaben meint; wenn man faft Alles geandert wiffen will, und Alles was nicht nachgeben will, fondern Biberftand leiftet, fur Babel anfieht; wenn man die Bersammlungen verläßt, in benen gegen ben Bietiomus gepredigt wird, und neue Gemeinden ftiftet. Lange freilich fagt, das heiße nicht "fich von ber gangen Rirche trennen", wenn man ale ein Schaf Christi nicht diesen ober jenen Bolf hören wolle. Aber wer find benn die Bolfe? Es find nicht Irriehrer, fondern biejenigen, welche ben Dr. Spener ober feine Anhanger angreifen. Go fehr binben fich bie Bietiften an gewiffe Berfonen, bag fie barüber bie Cache felbft gang außer Acht laffen. Auch werben biejenigen, welche fich wirtlich separirt haben, entschuldigt; wer aber die Separatiften öffentlich tabelt, ber wird als Regermacher verbammt. Ebenfo verrath es eine Reigung zu ben Principien bes Separatismus, wenn Spener ben Bredigern ben Rath giebt, Rirchlein in ber Rirche zu machen, ober Die Frommen in ber Gemeinde ju einem besonderen Sauflein ju verbinden.

Rachbem Löscher alle diese Merkmale eines Religionsübels, das aus einem mißbräuchlichen Eiser für die Pietät entstanden sei, ansgegeben hat: geht er im 15. Cap. auf einige "ganz absonderliche" Eigenthümlichkeiten des Pietismus näher ein. Alles Bisherige, sagt er, fände sich auch mit Modisicationen bei Richt-Pietiken; gewisse Kehler aber kämen ausschließlich nur beim pietistischen Religionsübel vor. Dazu rechnet Löscher zunächst, daß die Pietisten das Verhältniß der Pietät zur Religion und Seligkeit so bestimmten, daß ihrer Lehre nach ohne Pietät kein wahres Wissen göttlicher Dinge ober

fein Gnabenmittel bes gottlichen Worts, ohne Bietat fein Amt bes Geiftes möglich sei: und bag ohne Bietat ber Seilsgrund nicht helfe \*). Wenn seine Gegner um biefes Borwurfs willen ihn "fürchteilich" geschmäht hatten, fo muffe er ihnen jugeben, baß seine Befchulbigungen in diesem Punkte allerdings nicht burchgängig nach ben Regeln bes weltlichen Rechts begründet werben konnten, fondern vielmehr nach ber ebenfalls berechtigten theologischen Bruben; aufammengestellt seien, in fo fern er bie Sache felbft betrachtet habe, abgeseben bavon, daß fie fo ober fo gemilbert in einzelnen Berfonen vortomme. Auf unzweifelhaften Thatfachen beruhe es aber, wenn er Folgenbes als specifische Rebler bes Bietismus nenne. Erstens hielten bie Unhanger bes Bietismus die collegia pietatis für unentbehrlich. hatten hier die Sallenser fich babin geaußert, die collegia sollten nicht ohne Aufficht ber Prediger gehalten werben. Aber auffallender Weise hatten sie fich billigend auch bann ausgesprochen, wenn biefe Regel für die Abhaltung der collegia nicht eingehalten worden ware. Die Kirche aber habe fich nie gegen hausliche Uebungen im Chriftenthume außer bem öffentlichen Gottesbienfte geftraubt. mehr immer gefordert worden, bag hausväter und Mutter burch Wiederholung der Bredigt und durch Betftunden fich mit ihren Rinbern und ihrem Gefinde üben möchten; fie habe auch nie etwas gegen Berfammlungen mehrerer Chriften unter Aufficht bes Bredigers ge-Aber immer habe fie fich bem widerfest, daß ein Unberufener in folden Berfammlungen lehrweise rebe; nie habe fie es anerkannt, daß aus dem allgemeinen Priesterthume die Berechtigung zu lehren herzuleiten sei. Und was im lebrigen bie collegia pietatis betreffe, so musse bie Kirche, selbst wenn die collegia aufs beste und richtigste eingerichtet wurden, einerseits boch gegen die Behauptung ber Bietiften auftreten, die collegia feien nothwendig. Denn felbft wenn fie fehr nöthig und zwedmäßig fein follten, fo fei ihre Rothwendigfeit boch nur eine zeitweilige und nur durch gewisse Umstände und

<sup>\*)</sup> Bgl. bas Ausführl. barüber in bem Tim. Vor. in ben Unich. Rachr. Jahrg. 1711.

lotale Berhaltniffe bedingt. Andrerseits muffe die Rirche bas befampfen, baß bie collegia für heilfamer gehalten wurden, als ber öffentliche Gottesbienft. — Es ift weiter, fagt Lofcher, ein specifisches Mertmal bes Bietismus, daß bie von ihm Behafteten an bas Amt ber Rirche bie Anforderung ftellen, es folle, jur Beforderung ber Bietat, ber welcher nicht im Schmud ber Bietat ftebe, nicht absolvirt und nicht jum Abendmable jugelaffen und überhaupt nicht als Chrift angesehen werben. Dagegen steht fest, bag wir Menschen und wir Brediger feinen andern Magftab für die Beurtheilung eines Chriften haben, ale ben Dagftab beffen, mas wir horen und feben. Jemand bie Onabenmittel, hutet er fich vor groben Gunden und thut Gutes, so konnen wir ihn nicht verbammen, ob wir gleichwohl munfchen, baß er bas Licht bes Glaubens beffer moge leuchten laffen. Rur zur Warnung find wir bann berechtigt. Allerbings aber foll man bem, ber in Glaubenspunkten halsstarrig irrt, die Mittel ber Seligfeit verachtet und verfaumt, in offenbaren Gunben lebt und keine Reue zeigt, offen fagen: "bu bift ber Mann bes Tobes", und ihn nicht absolviren, noch ihm bas heil. Abendmahl reichen, im Leben und Sterben ihm nicht ale einem Christen begegnen, noch ihn nach seinem Tobe in bem Leichensermon als folden ausgeben. Bas aber thun die Bietiften? Baftor Merder ju Effen hat ben Gliebern bes Magistrate beshalb die Absolution und bas Abendmahl verweigert, weil fie feiner Meinung nach bas Chriftenthum nicht reichlich genug aubübten, nämlich nicht unbedingt die Trint-Convente ber Burger und die weitläuftigen schriftlichen Processe abschaffen wollten \*). Und die theologische Facultat zu Salle hat fein Berfahren gerechtfertigt \*\*). Ebenso haben fich bie Sallenser mit bem Briegischen Aus,

Essend. Thi. I. S. 95 ff.; vgl. and Thi. II.

<sup>\*)</sup> Bgl. Acta Essendiensia (im J. 1710 veröffentlicht), welche burch Einführung in einzelne concrete und aktenmäßig gesicherte Borgange, ein hochst anschauliches Bild geben von ber Wirksamkeit eines in seiner Richtung ziemlich gemäßigten, in seiner Amtosuhrung aber voreiligen pietistischen Predigers; wie auch von bem Bersahren ber Consistorien und bes Kirchenregiments in solchen Källen.

\*\*) Bgl. das Gutachten ber speologischen Facultät zu Halle Act.

schreiben einverstanden erklart, obgleich in bemfelben die Charafteristif beffen, mas "Maul-Christenthum" fei, folgenbermaßen lautet: bas ift noch unfräftige Religion, wenn man Bredigten bort, beichtet, befennt baß man ein Sunder sei, Absolution begehrt, befennt, daß man Bertrauen auf Christi Berbienst febe und burch basfelbe begebre felig zu werben, Befferung bes Lebens verspricht, fich vor außerlichen groben Sunden hutet, Abends und Morgens, vor und nach Tisch betet, fein Gebet verrichtet, und über biefes nichts thut, als ber Nahrung abwartet. Allerdings fehlt hier noch Manches, aber beshalb ift man nicht berechtigt, ben Glauben ber fich in folder Beife außert, fur Schein und Beuchelei ju achten, weil ber Schmud ber Bietat fehle. Sonft tommt man baju mit ben Bietiften ju fagen. von einer Bergensbefehrung tonne nicht die Rebe fein, wo Tang und Gastereien für Mittelbinge angefehen wurden: ein Mann wie Loider tonne nur Seuchler und feinen Christen machen, weil er bie Luftmittelbinge vertheibige. Ja fie geben fo weit, daß fie die Unterlaffung ber Luftmittelbinge burch Berweigerung ber Absolution und bes Abendmahls von ben Gemeinbegliebern erzwingen wollen. Und, werben fie um folder Willführlichkeiten willen abgefest, fo halten fte fich für Martyrer. — Gang übertrieben ift ferner ber Nachbruck, ben man von Seiten ber Bietisten heutzutage auf Salle und auf Alles legt, was bort geschieht, als sei es göttlich. Halle allein soll im Stande fein geschickte Brediger ju liefern; ja es giebt Leute, bie jahrlich nach Salle reisen, um fich allba ben Segen zu bolen. Ebenso übertrieben und falich ift ber Glaube an bas Sallifche Baifenhaus, bas ein besonderes göttliches Siegel für die Sache bes Bietismus Richt weniger übertrieben ift die Meinung, bie man von Spener hat. Ihn halt man fast für infallibel, und gwar besonbere in ben Bunkten, in benen er von ben-andern Theologen abweicht. Wer ihm nicht hulbigt, ber wird für einen Spenero-mastix, für einen Feind ber Wahrheit gehalten und ein Kirchenwolf genannt. Spener foll ein großer Rirchenreformator fein und Luther an bie Seite gestellt werben tonnen; ja eher hat man noch an Letterem Einiges auszusepen. — Endlich ift das ein specifisches Merkmal Aller,

bie bem Bietismus jugethan ober von ihm behaftet find, baß fie leugnen wollen, es gabe überhaupt einen Bietismus.

Bisher, fahrt Loscher in seinem letten Capitel fort, habe ich bie Wahrheit gesagt, nun will ich auch ben Frieden fagen, und Del in bie Bunden glegen. Bir find eins in bem 3mede, bas Berg, ben Manbel und bas rechtschaffene Befen zu beffern. Geht es benn nicht auch in ben Mitteln? Wollen wir boch nicht Bofes thun, auf baß Gutes folge! Es werben fich gewiß unter ben Orthoboren bann solde finden, die eifrig nach Bietät trachten, und die Kehler, die fich bisher auf ihrer Seite gezeigt haben, fliehen werben. Aber möchten boch auch bie Begner ihrerseits sich von allen Ertremen und Einseis tigkeiten lossagen, und zwar nicht blos burch weitläuftige Brotestationen. Möchten fie namentlich bas Wort Gottes als bas vornehmfte Gnabenmittel in seiner Geltung ungeschmälert laffen; möchten fie nicht mehr die Bichtigfeit diefer oder jener Lehre für die gange Rirche und für ben Lehrstand von ihrem Gefühle abhangig machen. wollen wir dem blogen Wiffen vorzubeugen fuchen, bas Wort "Erleuchtung" nicht mehr ohne Cautelen von ber ersten Gegenwart bes Wortes Gottes im Menschen brauchen; wir wollen die Unterlaffungs. funden abthun, mehr Gifer für die mahre Gottseligkeit zeigen, den Berftand nicht auf Roften bes Willens erheben, uns vor unmäßigem Gifer in ber Bolemit, vor Uebertreibung ber fpstematischen Lehrart huten, und die sombolischen Bucher nicht zu hoch erheben. Bir wollen Spener gelten laffen ale fehr begabten ehrenwerthen tugendhaften Mann; nur konnen wir nicht feine Lehren in allen Studen anerkennen. — Schließlich spricht Lofder feine Hoffnung aus, es werbe ju einer Besprechung zwischen ihm und seinen Begnern tommen, oder boch ju einem friedlichen Austausch von Schriften. Er bittet die Hallenser, fie mochten nicht mehr herrn Dr. Lange gu ihrem Bertreter mahlen; benn ber mache theils burch offenbare Uns wahrheit, theils durch seine Buth die Sache immer nur ärger. "Warum foll benn Bank unter und sein?" Gott aber wolle die Schaben seiner Rirche heilen, und in ben Bergen Aller ben Glauben an sein Wort weden. "Sein Wort ift die Bahrheit.

## IV. Die Conferenz ju Merfeburg (1719).

Der Bollftandige Timotheus Verinus hat den Ramen Löscher's in ber Geschichte ber lutherischen Rirche unvergeflich gemacht. groß ber Einbrud mar, ben biefes Buch an allen Orten hervorbrachte, wie gefährlich ben Sallenfern biefer Angriff erschien, trop bem, bag fie wenig mehr zu befürchten hatten, die Orthodoren konnten etwa wiederum die Oberhand gewinnen, - bavon legen wider Willen bie hämischen Bemerkungen Jo. Lange's Zeugniß ab \*). "Anfangs wollte ich, fagt er, mir bie Zeit nicht nehmen, die Schrift zu lefen. Da ich aber einmal biefelbe burchfah, entschloß ich mich, mit bem Verfasser als mit einer persona miserabili umzugehen, d. h. ihm gar nichts mehr zu antworten. Allein ein und der andere aute Freund versicherte mir munblich und schriftlich, es waren burch ben Begner aufs neue viele Seelen irre gemacht, welche fich ohne Berantwortung wiber bie fo gar icheinbar wiber und gemachten Befculbigungen nicht rathen könnten. Ich wollte nun an gedachte gute Freunde schreiben, und barin bie Urfachen anzeigen, daß ber Gegner einer ferneren Antwort weber werth noch fähig sei. Aber auch bies schien Anderen nicht genug, mit wiederholter Anzeige, bag bin und wieder auf eine ausführliche Antwort gewartet würde, und, bliebe fie aus, bas mit bem Buch gegebene Aergerniß in ber Rirche Gottes unfäglich groß sein wurde; jumal Loscher burch feine speciose Debication und mit seiner Vorerinnerung und seinem Vorberichte und mit feinen religiöfen Betheuerungen bie Unberichteten irre gemacht habe. Dazu fam, bag meine wertheften herren Collegen felbft auch bezeugten, gehört zu haben, bag eine ausführliche Beantwortung aufs neue allerdings nothig fein wurde." Die Theologen zu Salle übertrugen alsbalb bie Wiberlegung Loscher's abermals ihrem Collegen Jo. Lange. Und bereits im September 1718 hatte biefer seine "Abgenothigte vollige Abfertigung bes fogenannten Bollfian-

<sup>9</sup> Bgl. ben Boxbericht jur "Abgenöthigten volligen Abfertisgung bes fogen. Bollftanb. Tim. Ver." von 3 o. Lange 1719 verfaßt.

bigen Timothei Verini" vollendet. Er legte bie Schrift seinen Collegen im Manufcript vor, und veröffentlichte fie nach eingeholter Buftimmung, im Ramen ber Kacultat (1719). Die Schrift geht in fachlicher Begiehung nur auf die Lehre vom Worte Gottes, bem or bentlichen Gnabenmittel, auf die Lehre von ber Erleuchtung, und auf die Lehre von ben Gaben und ber Amtognabe und ben Amtoverrichtungen unbefehrter Lehrer ein; berührt endlich auch ben ersten Borwurf, ben Loicher bem Bietismus gemacht hatte, ben bes Indifferentismus, und bewegt fich im Uebrigen in benfelben Beleibigungen gegen Loscher, welche immer einen großen Theil ber Lange'schen Schriften ausfüllten. In Betreff ber von Loicher gewünschten Confereng außerte er fich babin (und es ift in Betracht zu gieben, bag auch bas im Ramen ber Facultat geschah): "Unsere Braliminar-Boftulate, welche zuvor erfüllt werben muffen, bevor wir uns auf eine Conferenz einlaffen, find: 1) bag ber Begner fich von feinem fo gar offenbaren und aufs neue entbedten vielen ungöttlichen Befen, au bem lebenbigen Gott, und alfo auch von ber Kinfterniß jum Lichte befehre; und in diefer Ordnung fich erleuchten und jur Beurtheilung geiftlicher Dinge tuchtig machen laffe; 2) bag er in eben folder Ordnung theils seine eigenen vorigen Irrthumer und Unwiffenheit, theils auch die Richtigfeit unserer fo falfdlich bezüchtigten Lehre guvorberft in allen Sauptpunften anerfenne; und folglich, baß er 3) por ber Rirche Gottes öffentlich erfenne und betenne, bag er uns vor Gott und seiner Chriftenheit mit seinen so gar beständigen und fo gar fehr gehäuften Beschuldigungen und Wortverfehrungen Unrecht gethan habe. - Bill er fich auf biefe außerft gerechten Boraussetzungen einlaffen, so will ich mich nicht weigern, zu einer Conferenz nach Dresben zu tommen, und mich von Bergen freuen, aus einem Saul einen Baulus ju feben \*)." - Rach einer folchen Antwort ber theologischen Facultat zu Salle, nach einer so unumwundenen, faft höhnischen Burudweifung aller Bitten Loscher's um perfonliche Unterhandlungen, hatte man allerbings benfen follen, wie J. G.

<sup>\*) 30.</sup> Lange "Bollige Abfertigung." G. 208.

Bald meint, es werbe fein Theil weiter an bas Kriebenswerf. aebenfen. Aber ein Lofcher ermübete nicht. Wohl mag man in Anschlag bringen, daß er genothigt war, Alles baran zu fegen, eine "Ginigung mit ben Führern ber pietiftischen Partei zu Stande zu bringen, wollte er nicht mit ben letten Reften ber Orthoborie in völlige Bebeutungslofigfeit jurudfinfen; baß er einfah, vor zeitweiliger volliger Berruttung sei bie Rirche nur zu retten, wenn es gelinge, bie hervorragenden Theologen zu Halle ihr wieder einzugliedern. Die eigentliche Triebfeber feiner Handlungsweise und seines Berhaltens gegenüber ben Hallenfern konnte jedoch unmöglich nur bie verftandesmäßige Einsicht in die Lage ber Dinge fein. Diese hatte ihn nicht ftark gemacht, Schmahungen ju ertragen, Krankungen aller Art ruhig hinzunehmen; immer nur bie Sache im Auge zu behalten, und seine Friedensvorschläge, tros vornehmer Zurudweisungen, immer wieder an erneuern. Selbst seine natürliche Milbe und Sanstmuth und die Besonnenheit, welche ihn nie verließ, hatte nicht allein hingereicht, fo Großes zu wirfen. Aufrichtige Frommigfeit, völlige Singebung ber Berson in ben Dienst ber Kirche, und die Liebe, welche Alles trägt und Alles überwindet, machte ihn fabig, burch fein Berhalten in Streitigfeiten fo garter Ratur, ein leuchtendes Borbild für bie Rirche aller Zeiten zu werben. - Er hatte bie Friedensunterhandlungen bereits begonnen, als Lange's Berf ihm ju Geficht fam. Kaft ichien es ihm unnus, weiter noch Bersuche zu machen, ein Ginverftanbniß anzubahnen. Er fprach öffentlich aus, feine Begner murben einft Rechenschaft ablegen muffen vor Gott, an ben er appellire \*). Doch hatte er icon (im Februar 1719) an ben Hallischen Brofeffor Dr. Anton geschrieben, "um ihn zur Unterftugung ber Friedensvorschläge zu-vermögen \*\*)". Er hatte ihm verschiedene Orte für eine Bufammentunft, namentlich Wurgen, Gilenburg, Rochlig und Leipzig vorgeschlagen. Anfangs war man in Salle nicht geneigt, auf biese Borfchläge einzugeben. Doch wurde es ben Theologen baselbst von

<sup>\*)</sup> Bgl. Tholud a. a. D. S. 321.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. S. 307.

vielen Seiten vorgehalten, daß man anfange "es fur Sartnädigfeit und Widrigfeit gegen ben Frieden auszulegen, bag man Sallifcher Seiten in die gethanen Borschläge bis babin zu consentiren angeftanden habe \*)". Andrerseits war durch bie Bemühungen bes Grafen Zingenborf, ber bamale in Wittenberg ftubirte und befonbere gu Bernsborf in einem naberen Berhaltniß ftanb, bie gegenseitige Stimmung der Wittenberger und ber Hallenser eine verföhnlichere gewor-Namentlich hatte eine Annaherung zwischen A. S. Frande und Wernsborf Statt gefunden. Letterer war fogar einmal mit Bingenborf nach Salle gereift, und eine theologische Conferenz zwischen beis ben ftand in Aussicht \*\*). Auf mundlichem Wege waren wieberholt Berficherungen von ber guten Abficht Lofder's in Salle eingelaufen ; es war verbreitet worben, Lofder fei geneigt, felbft bis nach Merfes. burg zu einer Conferenz entgegenzukommen und wolle am liebsten mit Herrenschmibt und Frande unterhandeln. Rurg es wurde beschloffen auf Loscher's Borschläge einzugehen, und ben Ort und bie Beit naber au bestimmen. Anton antwortete auf Lofder's Brief (20. Marg 1719), und machte ihm nach einer fachlichen Erörterung "in ber fich Berlettheit über bie gemachten Bumuthungen und Unfahigfeit, auf ben entgegengefesten Standpunkt einzugehen, zu erfennen giebt \*\*\*)", ben Borfchlag ob er nicht nach Salle fommen wolle. Sie fonnten fich bann alle kennen lernen und perfonlich sprechen, und Loscher konne bei ber Belegenheit bie Blauchischen Anstalten, an benen er so viel Anftof genommen habe, felbft in Augenschein nehmen. Auf biefen" Borschlag ging Löscher nicht ein; aber nach Merseburg wollte er toms Der 10. Mai wurde von den Hallensern jum Tag ber Busammentunft bestimmt, und Lofder erklarte fich einverstanden mit bem Termin und mit ben Bebingungen, welche von feinen Begnern ge-

<sup>\*)</sup> So erzählt ben Gang ber Berhandlungen ber Prof. herren ich mibt zu halle in seinem Briefe an Loscher (vom Octbr. 1719). S. bei Tholuda. a. a. D. S. 319.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Spangenberg "Leben Bingenborfe" S. 84-90.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Tholud a, a. D. S. 307 und bie Briefe Lofcher's und Auston's in ber Fortgeseigen Sammlung u. f. w. Jahrg. 1749, S. 742.

ftellt wurden: 1) bag es nur ein Borbereitungsgesprach bleibe, und nicht so febr auf die bogmatischen Streitpunkte, als vielmehr auf die res facti ober bisherigen Imputationen gehen folle; 2) baß es für ein Brivatgesprach und feineswegs für ein feierliches theologisches Colloquium angesehen werbe; 3) daß es in der Stille geschehe und feiner ohne Uebereinstimmung bes Anderen etwas veröffentliche \*). Am 10. Mai trafen Loider und von Seiten ber hallenser herrenfdmibt und Frande in Merfeburg ein. Die beiben Letteren wohnten beim Sof- Prediger Philippi und auch Lofder war aufgeforbert worben, bort abzusteigen; hatte aber die freundliche Einladung abgelehnt und blieb im Gafthofe. In ber Wohnung bes Hofpredigers machte Lofder ben beiben Theologen feinen Befuch, es wurde gemeinschaftlich gespeift, und am selben Tage fingen die Berhandlungen an, und dauerten bis zum 12. Mai Abends. "Der Abschied wurde theils in dem Gafthofe zur Sonne theils bei dem Superintenbenten Lyfer in aller Liebe gemacht mit beiberfeits conteffirter Soffnung, baß es burch gottliche Sulfe ju mehrerem Bernehmen gebeiben und ausschlagen sollte \*\*)."

Während ber Berhandlungen führte hauptsächlich France das Wort, obgleich er zunächst nur hatte zuhören wollen. Löscher wünschte, es möchten zuvor einige streitige Lehren erörtert werden, doch gingen die Hallenfer auf diesen Bunsch nicht ein, sondern stellten die Frage an Löscher: "ob eine Pietisten-Sekte in der evangelischen Kirche jemals gewesen oder noch sei; und so sie wäre, ob der selige Dr. Spener und die theologi Halenses Schuld daran hätten?" Löscher erklärte, er habe nie von einer Häreste oder Sekte geredet, sondern nur von einem Kirchenübel; und sprach sich misbilligend aus über das Versahren mancher Orthodoren bei ihren Angrissen auf den Pietismus. France erinnerte nun, er habe doch selbst das Wort "Faktion" gebraucht; worauf Löscher eine begütigende Erläuterung

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Brief Herrenschmibt's bei Tholuck a. a. D. S. 322. In ber That scheinen bie Zeitgenoffen (wie z. B. Balch) keine Kenntnis von ben Berstandlungen gehabt zu haben. S. Walch a. a. D. Bb. V. S. 305.

<sup>\*\*)</sup> S. herrenschmibt bei Tholud. S. 324.

Die hallenfer waren erftaunt über biefe Erflarungen Lofder's, weil fie ihnen im Wiberspruch au feinen Schriften au fieben ichienen. Es wurden am erften Sage bie verschiebenen Beschulbigungen Bofcher's gegen Spener und bie Hallenfer, fein Angriff auf bas Baisenhaus und mehrere Einzelnheiten nach Citaten aus dem Bollftanbigen Tim. Ver. besprochen; und Löscher sah fich genothigt, seine fo auf die Goldwage gelegten Aeußerungen theils naber zu bestimmen, theils jurudjunehmen; ja auch fich ju entschuldigen, er habe fich bier und bort, Beitmangele wegen, ober burch faliche Rachrichten verleitet, Boreiligkeiten in Beurtheilung bes Bietismus zu Schulden kommen laffen. — Am zweiten Tage (11. Mai) begann man nach gemeinschaftlichem Gebete bie beiben Puntte zu besprechen, welche faft am häufigsten in ben bisherigen Streitigkeiten erörtert worben maren: bie Lehre von der Erleuchtung der Gottlosen und die von den sonenannten Mittelbingen. Serrenfchmibt und France gaben ihrerfeits bie Erklärung, fie und ihre Freunde hatten fich, um eine "rechtschaffene Inbividuell - Berbefferung in allen Ständen ber evangelischen Rirche" anzubahnen, bewogen gefühlt, die Lehre von ber Erleuchtung ber Gottlosen zu verwerfen, und zu lehren, daß die Mittelbinge nicht indifferent, fondern sundlich feien. Es sei offenbar, daß ein gottloser Brediger bas Amt bes Beiftes nicht recht treiben fonne; vielmehr bas Berberben unterhalte und vermehre. Es fei baher nicht recht, ben Glauben an die Erleuchtung ber Gottlosen jum Rennzeichen ber Orthodorie machen zu wollen. Löscher billigte ben 3wed ber Halliichen Bestrebungen, die Besserung aller Stande ber Kirche, vollstanbig; proteftirte aber bagegen, bag man benfelben burch Beeintrachtigung bes Art. 8. ber Augeb. Confession zu erreichen suche. Berlauf bes Gesprächs verftanbigte man fich fo weit, bag Krande angerte, bas Bort Gottes behalte feine volle Rraft, auch wenn es im Gebachtniß und im Gemuthe eines Gottlofen ware; Lofcher bas gegen erffarte, es handle fich nicht um die Erleuchtung eines Gottlosen überhaupt, sondern um die eines gottlosen Orthodoxen; und felbft biefe anlangend wolle er jugeftehn, daß nach bem vorherrichenben biblischen Sprachgebrauche (in sensu biblico potiori et frequentiori) auch hier nicht von eigentlicher Erleuchtung bie Rebe sein fonne\*). - Als man gur Frage von ben Mittelbingen fam, und bie Sallenser fich barauf beriefen, es mußten, wenn es zu einer grundlichen Befferung bes Bergens fommen folle, die weltlichen Lufte verleugnet werben: warf Boider ein, es fei ein Unterschied ju machen zwischen ben Bergnügungen bes Tangens, Spielens u. f. w. an fich (conceptu abstractivo), und zwischen ber Art und Weise, wie biefer ober fener fich an benfelbigen betheilige. An fich feien fie Abiaphora und erlaubt; im Uebrigen fomme es auf bas Berhalten ber Menschen babei an; und biefes fonne aut ober bofe sein. Dagegen wandten die Sallenser ein "daß von ihrer Seiten jedesmal die Rede von folden Lusthandlungen gewesen, die individual seien und handgreiflich im Migbrauche lagen". In biefem Sinne könnten fie nicht anders als die weltlichen Mittelbinge und Luftbarkeiten für fleische liche Lufte ansehen. Lofder blieb babei, fie nur fur gefährlich zu erklären. - Wie biese Berhandlungen, so blieben auch bie folgenden, welche in Anfnupfung an den Timotheus Verinus die Borwurfe betrafen, die Loscher bem Bietismus gemacht hatte, b. h. ben bes Indifferentismus, Operatismus, Chiliasmus u. f. w. völlig erfolglos. Rur fehr flüchtig wurde jeber Bunft berührt. Man schien fich hier und bort ein wenig naber gefommen zu fein; und bennoch war offenbar in allen Streitfragen die principielle Differenz unveranbert biefelbe geblieben. Roch am letten Tage bisputirten France und Löscher über ben 8. Artifel ber Augsb. Confession. flarte fich France völlig einverstanden mit diesem Artifel; behauptete indeß, die Wiffenschaft eines gottlofen orthodoren Theologen fei eine blos natürliche. Schlieflich sprach France fich babin aus, er könne, was die Bervflichtung ber Prediger auf die symbolischen Bucher angehe, nur bie mit "quia" billigen. Damit hatte bas Besprach seine Enbschaft erreicht. — Wie völlig vergeblich biese Confereng gewefen war, geht zur Benüge baraus hervor, bag Frande am

<sup>&#</sup>x27;\*) Bgl. Bollftanb. Tim. Vor. Cap. 16, wo Lofcher fich bereits in bie fem Sinne erflart hatte.

Abende, als er Loscher besuchte, zwar mit großer Herzlichkeit zu-ihm fagte "er werde fich freuen, wenn er es noch erleben follte, daß auch von ber andern Seite (b. h. von Lofder und beffen Anbangern) bas Werf des HErrn mit rechtem Ernfte angegriffen und von bem bisherigen ärgerlichen Streite abgelaffen werben wollte"; zugleich aber eine verstegelte Schrift übergab, die noch mehrere Buniche und Forberungen ber Hallenser enthielt. Und in biefer Schrift war gefagt, "baß bie beiben Sallischen Theologen es nicht anders, als für eine neue Beleidigung annehmen fonnten, wenn von bem Colloquio eine folche Relation geschehen wurde, daß es die Geftalt gewinnen fonnte, als hatte man fich Sallicher Seiten jest erft eines Befferen beflarirt und ware anderer Meinung geworben, als mon vor einigen Jahren gewesen; benn man tonne es nicht geschehen laffen, daß Jemand auf ben Gebanken geleitet werbe, man hatte ehemals ju Salle Irrihumer gehegt und erft bei einer Beit her abgelegt". Ferner sprachen sie ihre Hoffnung aus, Löscher werbe, da er befannt habe, es könne weder Spenern noch den Hallensern "eine secta oder factio ober schisma activum mit Recht imputirt werben", die bisher gegen Salle ausgestreuten falfden Imputationen bereuen, und burch julängliche Deklarationen verbeffern. Sie erklärten, es sei ihnen unmöglich Lofder's Friedensgefuch für aufrichtig, noch ihn felbft für einen rechtschaffenen Knecht bes lebendigen Gottes zu halten, fo lange er fortfahren wurde, mit bem Namen einer Bietisterei unschuldige Rnechte Gottes ju beschweren; ba bamit Allen, Die fich ber Gottseligfeit von Bergen befleißigen wollten, ber Argwohn einer Regerei und Settirerei auf ben Sals geworfen werde. Ebenso tonne er fein aufrichtiger Rnecht Bottes fein, fo lange er in ben Lehren von ber Erleuchtung und ben fälschlich genannten Mittelbingen, nicht bei bem reinen und lautern Wort Gottes allein bleiben murbe, als welches Riemand anders als Befehrte für erleuchtet erkenne und die weltlichen Lufte verleugnen lehre; fo lange er, wo er eines Befferen von ben Sallenfern überzeugt werben wurde, foldes als eine Menberung und Befferung von Seiten ber Sallenfer ausgeben werbe, um auf biese Beise seine vorigen falschen Anschuldigungen zu beschönigen: fo

lange er feine ernfte Rene und feinen rechten Ernft ber Befferung werbe fpuren laffen in Ansehung ber schweren und ungabligen Gunben gegen bas achte Bebot; so lange er Bebenken tragen werbe ben Herrn Dr. Spener für selig ju erfennen u. f. f. - Bevor Lofcher biefe Forberungen und Friedensbedingungen gelesen hatte, sagte er ju Frande, er wolle die Ansichten der Sallenfer, wie er fie im Colloquium gehört und verftanden habe, auffdreiben, und bas Bapier nach Salle an France übersenden, bamit biefer ihm berichten fonne, ob er bie beiden Theologen migverstanden, ober ob er ihre Meinung getroffen habe? Ginige Bochen nach feiner Ruckehr überschickte er ben beiben Mannern bie Bufammenfaffung ihrer und seiner eigenen Ansichten, wie fle auf ber Confereng von beiben Seiten ausgesprochen worben waren. Er hatte bie Puntte, in benen ein Einverständniß erzielt zu sein schien, wie auch bie, in benen man von einander abwich, in die Korm von Artifeln gebracht, welche ben Anhaltspunkt für weitere Friedensunterhandlungen bilben follten. Er erflärte außerbem, Alles, wovon er überzeugt werbe, daß er ben Theologen ju Salle zu viel gethan habe, erfennen und bereuen und öffentlich bes fennen zu wollen. Er sei von Bergen bereit, allen Lehrern, welche etwas wider das rechtschaffene Wefen in Christo lehrten, ju widersprechen; bie paradoxas locutiones nicht zu billigen; und wo er eine Berbefferung an feinen Gegnern fanbe, wolle er folche niemals ihnen aufruden und bamit nicht glorifren, fonbern Gott in ber Stille ba-Bas Dr. Spener anlange, fo verbamme er ihn nicht, könne ihn aber auch nicht mit ber Formel "felig" anführen. Uebrigen ersuche er seine Begner, fich fünftig boch mehr als bisher in etwa vorkommenden Streitigfeiten ber Berfonalien ju enthalten und mehr auf die Realien zu sehen. — Die Antwort der hallenfer verzögerte fich mehrere Monate; endlich langte ein ausführlicher Brief von Herrenschmidt an mit einem furgen Geleitschreiben von France. Der Lettere fpricht fich fehr unzufrieden barüber aus, bag Lofder jest, nachbem er in ber Confereng nicht im Stanbe gewesen sei, bie Schuld ber Hallenser zu erweisen, wieder in dem überschickten Schreis ben Irrthumer ihnen aufburde und bestimmte Lehrsate gur Annahme

vorlege. Es bleibe ben Hallensern nun nichts mehr übrig, als bie Cache ihren Weg geben zu laffen, und bie Wahrheit ber Sallischen Sache burch gute Früchte zu legitimiren; benn fie hatten weber Beit noch Luft, fich auf weitläuftige schriftliche Auseinandersetzungen über Löscher's Artifel einzulaffen. Auch Berrenschmidt erflart, es sei ein gang fruchtloses Beginnen, bag Lofcher wiederum nach ber mundlichen Unterredung eine Menge Artifel übersandt habe, auf welche fich die ftreitenden Barteien vereinigen follten. Offenbar fei es, bag an 25icher und nicht an ben Sallenfern bie Schuld lage, wenn burch bas Bespräch nichts zu Stande gefommen fei. Auf gofcher's Brief naber eingebend, fagt Herrenschmibt, es sei nicht genug, daß Loscher mit bem Munde biefes ober jenes einzelne Unrecht zu befennen bereit fei; seine gange bisherige Stellung zu Spener und ben Theologen in Halle muffe er bereuen und diese Reue burch Umwandlung feines gangen Berhaltens beglaubigen. Er folle jum Beichen ber Aufrichtiafeit seine Lehren von ber Erleuchtung und von ben Mittelbingen aufgeben, fich ber Gemeinschaft mit irbisch-gefinnten Lehrern und Berfolgern Speners entschlagen, und feine bisherigen ungerechten und varteilichen Cenfuren in ber Beitschrift beffern. Auch zeige er mit ben Worten "wo ich eine Berbefferung an ben Gegnern finde", baß er immer noch ber Meinung fei, fie hatten früher nicht fo wie jett gelehrt; und bas tonnten fie nicht eingestehen. Ebenso sei es betrübend, was er in Betreff bes fel. Dr. Spener fage. Denn Lofder fei sonft so liberal mit bem Epitheton "selig", und bezeichne bamit Manner, beren anftößiger Lebenswandel offenbar gewesen sei, und nur in Beziehung auf Spener wolle er fich zu keinem Bugeftandniffe bewegen laffen \*). Was endlich Lofcher's Bitte angehe, man folle fich nicht in ben Streitigkeiten fo viel auf Bersonalien einlaffen, fo

<sup>\*)</sup> Loscher erklärte sich über biese Berschiebenheit seines Berhaltens bahin: "die dogmata und facta doctrinas machen hier ben Unterschied, wenn ein Theosloge in einem theologischen Werke Jemand selig nennen soll. Die allgemeine Bersicherung, daß Spener seine Lehre und Lehrsatta bis auf den letten Abbruck für gut ausgegeben habe, macht mich wahrhaft im Gewissen unruhig, wenn ich ihn selig nennen soll."

müßten sie, die Hallenser, dagegen einwenden, die Personalien, beren sie sich bedient, seien Realien. Denn sie müßten um ihre Unschuld zu erweisen, die vorsätzliche Sünde in den falschen Beschuldzungen ihrer Gegner, die bösen Affeste und schädlichen Absichten ihrer undesugten Ankläger entdecken. Und Löscher sei discher als kin Borgänger unter den Contradicenten angesehen und demgemäß auch behandelt worden. Es sei auch nöthig gewesen die Leser zu erinnern, sie möchten sich durch Lösscher's Seuszer nicht irre machen lassen. — Eine Correspondenz der Art zog sich die in den Ansfang des Jahres 1720 und länger fort; und wurde endlich abgebrochen \*).

So war benn alle Hoffnung für Löscher geschwunden, ben Streit mit bem Pletismus beizulegen. Das, worauf er am meiften gerechnet hatte, eine perfonliche Busammentunft, hatte ben schlagenbften Beweis dafür geliefert, daß eine Bereinigung unmöglich sei. Die Pietisten wollten auch nicht in bem geringsten Bunkte irgend einen Brrthum jugestehen. Sie hielten unveranderlich baran fest , Spener und die Theologen zu Halle hatten nichts anderes, als bas mahre Chriftenthum gelehrt, und wenn Lofder fich mit ihnen vereinigen wolle, so muffe er seine bisherige Dent- und handlungsweise aufgeben, und bas, was er Bietismus nenne, für Bahrheit erflaren. Mun hatte Löscher allerdings in Merseburg ihnen Bugeftandniffe machen und einige feiner Borwurfe gurudnehmen ober milbern muffen. Aber so bereitwillig er ihnen entgegenkam und eingestand, wo er gefehlt hatte: seine Ueberzeugung, daß ein Bietismus sei, daß er in Salle Die gemäßigtfte Bertretung finde, und bag er nicht ibentisch sei mit bem wahren lebendigen Christenthume, war nicht erschüttert worden. Löscher mußte vielmehr in biefer Ueberzeugung burch bas vornehme Benehmen ber Hallenser bestärft werben. Denn fie gingen ja von ber Boraus-

<sup>\*)</sup> Wgl. über bie ganze Conferenz zu Merfeburg und über bie nachfolgende Correspondenz ben Brief Herrenschmidt's an Löscher bei Tholuda.a.a.D. S. 314—382. Es ist dieses die einzige Quelle, die mir für diesen Zeitzraum zu Gebote ftand. Gine genaue Angabe barüber, wie lange die Correspondenz gedauert hat, lag mir nicht vor.

setung aus, daß sie etwas Anderes lehrten und wollten als Löscher, und daß sie allein Recht, er aber völlig Unrecht habe. Wollte also Löscher nicht unbedingt den Pietismus anersennen, so konnte er aus der völlig unzweiselhaften Thatsache, daß zwischen ihm und den Halischen Theologen noch immer in allen wesentlichen und unwesentlichen Punkten christlicher Lehre eine Verschiedenheit der Auschauungsweise obwaltete, entweder den Schluß ziehen, daß beide Standpunkte gleichberechtigt-seien, oder mußte, troß der kühnen Reden seiner Gegner, troß der scheinbaren Verständigung in einzelnen Lehren, troß der Zugeständnisse, die er ihnen machte, dabei beharren, die Richtung seiner Gegner als Pietismus zu bekämpfen.

Unterbeffen war im Laufe bes Jahres 1719 von Jo. Lange eine zweite Schrift gegen ben Bollftanbigen Timoth. Ver., und amar abermale ausbrudlich im Namen ber theologischen Facultat zu Salle, veröffentlicht worden. "Bur erwünschten Endigung bes fectirerifchen Kabel-Wefens vom Bietismus" hatte Lange feine "Erläuterung ber neuesten Sistorie bei ber evangelischen Kirche von 1689-1719" verfaßt. In Diefem Werte ging er junachst auf Die hiftoriichen Abschnitte bes Timoth. Ver. ein, um nachzuweisen, bag Loscher hiftorische Thatsachen entstellt habe, in ber Absicht, aus ihnen bie Entstehung und bas allmälige Bachsthum eines erträumten Bietismus herzuleiten. Dann ließ er einen furgen Auszug aus ber "Mittelftrage" folgen, und beantwortete endlich aufs ausführlichfte bie 16 Capitel bes Timotheus Verinus. — Diefes Buch widmete Lange ben Mitgliebern bes durfürftlich = fachfischen Geheimen Staaterathe und Oberkirchenrathe, und benuntiirte in ber Bufdrift feinen Gegner Lofcher bei ber Rirchenbehörbe. Alle Untersuchungen von Seiten bes Dherfirchenrathe hatten barauf geführt, "bag mehrgebachter Bietismus feine neue Secte, fonbern ein bloges aus wibrigen Affetten berrührendes Gedicht sei". Auch ware ficher nichts mehr fabulirt worden, wenn nicht seit 20 Jahren einige Theologen aus Banksucht bie gebaffigen Beschulbigungen fortgefest hatten. Unter biefen sei einer, auf welchen alle anderen bergeftalt gefehen hatten, daß fie feinen Beitritt mit Freuden angenommen und fein Verfahren für ein befonderes

Muster ber Nachfolge gehalten hätten. Dieser Theologe, ber sich im Wiberspruch und in Unterhaltung ber Unruhe bistinguire, sei ber Dresben'sche Superintendent Löscher. Darauf schildert Lange die bisberige Wirksamkeit Löscher's in Jüterbog, Delipsch, Wittenberg und Dresden, und schließt mit der Bemerkung, er habe sein Buch, welches die Vergehen seines Gegners unzweiselhaft mache, dem Ministerium widmen wollen, weil Löscher demselben untergeordnet sei; ohne indeß zu intendiren, dem Gegner solle etwas Widriges begegnen \*).

## V. Das Ende ber pietiftifchen Streitigkeiten.

Die Stellung Lofcher's und bie Lage ber lutherischen Rirche war burch bas Erscheinen bes Timotheus Verinus schwieriger geworden, ale fie im Jahre 1717 mar. Ja es schien, ale sollte Alles fich vereinigen, um ben Bietismus auf Roften ber Bertheibiger ber Orthodoxie zu begunftigen. Die Lange'schen Anklagen, wie schäblich Lofder bisher in ber Kirche gewirft habe, icheinen nicht unberudfichtigt geblieben zu fein. Die Bofe von Berlin und Dresben vereinigten fic jur Beilegung ber Streitigkeiten, und bie fachfische Regierung verbot noch im Jahre 1719 bie Fortsetzung der Unschuldigen Rachrichten, fo daß Lofcher genothigt war, fie von 1720 an unter bem neuen Titel "Fortgesette Sammlung von alten und neuen theologie schen Sachen" weiter erscheinen ju lassen \*\*). Trop ber Ungunft ber Beitverhaltniffe wollte lofder feinen Timotheus Verinus menigstens abschließen. Und konnte er auch nicht auf irgend welchen Erfolg rechnen, so munichte er boch erft zu hören, mas die Theologen gu Salle ju ber Fortsetzung feiner Polemit fagen wurden, und ichidte

<sup>\*)</sup> Diese Zuschrift und Widmung ift datirt vom 27. Marz 1719; also zu ber Beit abgesaßt, ba bie Unterhandlungen wegen ber Merseburger Conferenz eben begonnen hatten. Leiber ift bas Datum ber Verd ffentlichung bieser Faculiatssschrift nicht zu bestimmen. Doch ift anzunehmen, bag bas Buch balb nach bem Merseburger Gesprache bekannt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Mosheim (Schlegel) a. a. D. Bb. 6; wo noch hinzugefügt wirb, auch bie Fortsetung bes Timotheus Vorinus sei verboten worden. S. auch Hopbach a. a. D. Thl. 2. S. 191.

ì

١.

:

:

Ŀ

É

ď

1

ŀ

į,

į

ţ

ί

ihnen einen Entwurf des zweiten Theils des Timotheus Verinus au (1721). Sie machten, febr verwundert über Loicher's Berfahren. ihre Bemertungen ju ber Schrift, und baten, gofder moge fie, wenn er seine Meinung nicht andere, mit weiterer Correspondenz verschonen. 3m Jahre 1722 ericien ber zweite Theil bes Bollftanbigen Timotheus Verinus. Lofder fühlte felbft, er werbe nichts ausrichten, fondern Unwillen ernten; benn bie bruberliche Beftrafung fei in Berfall gerathen, und "aus Liebe" wolle man Riemand mehr ein "finfteres Geficht" zeigen, die gemeine Rube nicht ftoren und nicht bie Unluft erregen. Dan argere fich über alle Streitschriften und vergeffe, daß ber Chrift feinen Bruder ftrafen burfe und ihn boch deshalb als einen Bruder lieben und für einen Christen halten Aber es werbe bie Beit tommen, ba alles Gifern fur bie Wahrheit dahin fallen und ber Unglaube mit freier Stirn umbergeben werbe. Er habe nicht ichweigen burfen, weil feine Gegner fich fonft ohne Beiteres ben Sieg zugefdrieben hatten. - Der zweite Theil bes Timotheus Verinus ift nicht zu bem 3wede verfaßt, gang neue Seiten an bem Bietismus hervorzuheben und zu beurtheilen; fondern er vervollständigt theils ben ersten Theil, theils ftellt er das icon fonft Geltendgemachte unter neuen Gefichtspunkten jufammen. Das erfte Capitel handelt von bem Ramen bes Bietismus und beffen Bebeutung, und weist bie Entstehung beffelben in ben Seffen Darmftäbtischen Landen nach. Löscher zeigt nochmale, daß ein Bietismus möglich, bag er in ber Rirche vorhanden, und bag fein Ginfluß vielfach zu fpüren sei; namentlich auch an der täglichen Abnahme ber Zahl grundlich wiffenschaftlich gebildeter Theologen. Der Rame an fich fei burchaus nicht fpottisch gemeint, sondern nur bie nothig geworbene bestimmte und unterscheibenbe Bezeichnung einer bestimmten Richtung, die im Unterschiede von andern religiösen Richtungen neuerdings in ber Kirche um fich gegriffen habe. Um die Ratur und Beichaffenheit bes Bietismus im Allgemeinen naber zu ichilbern, zeigt Löscher, worin fich ber Bietismus von anderen falfchen Richtungen, namentlich vom feptischen und politischen Indifferentismus und vom Kanatismus unterscheide; mit welchen Umftanden er begonnen habe

17\*

und woran er erfannt werben fonne. Als Reunzeichen beffelben bebi er bie eigenthumlichen Rathichlage ber Bietiften bervor, welche gur Beforderung der Bietat bienen follten. Diese feien theils auf Sinwegraumung gewiffer Sinberniffe ber Pietat gerichtet \*), theils auf Einführung gewiffer Lehren und Meinungen gur Beforberung berfelben \*\*). Auch die Wirfungen bes Bietismus macht Lofcher namhaft, weil an ihnen die neue Richtung ebenfalls erkannt werden fonne \*\*\*). Rochmale erörtert er barauf (Cap. 3.), baß bie Bietiften in verschiebene Rlaffen eingetheilt werben mußten, und fritifirt bie Eintheilungen Schelwig's und Jager's. Gehr ausführlich geht er auf die Geschichte bes Bietismus und ber pietistischen Streitigkeiten ein, um namentlich Lange's Beschuldigungen, Loscher habe ben That sachen Gewalt angethan, gründlich zurudzuweisen +). Mit Wiberlegung ber Langeichen Ginwurfe in seiner "Erlauterung ber neueften Historie" und nochmaliger Beleuchtung ber werififden Merfmale bes vietistischen Religionslibels schließt ber zweite Theil bes Timoth. Verinus ++). — Lange gab noch im Jahre 1722 heraus: "Abge-

<sup>\*) 3.</sup> B. neigte ber Pietismus jur Abschwächung. bes Religionseifers und bes studium orthodoxiae, ber Gnabenmittel und bes firchlichen Amts, ber Symbole, ber theologischen Wiffenschaft, und ber Kirchenregimente.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. bie Einführung ber Unterscheidung zwischen geiftlichem und buch fablichem Wiffen, hervorhebung bes allgemeinen Briefterthums, einer nenen Lebre vom lebenbigen Glauben, von der Möglichkeit bas Gefet zu halten, von der Noth-wendigkeit der Empfindung und Ersahrung im Glauben u. f. f.

Die Wirkungen sind: ble in ber Kirche entstandene Trennung, das seit 30 Jahren metkliche Wachsen bes sanatischen Wesens und des Indisserentismus, das Abnehmen ber theologischen Erubition und der Mangel an solide doetis und cordatis theologis für wichtige Stellen; die unbandige Freiheit in Beurtheilung theologischer Sachen und Personen, die täglich zunehmende Geringschähung des Lehrund PredigteAmts; daß Niemand mehr für das Beste der lutherischen Kirche mit Rachbruck und Freudigkeit arbeiten will, während die Römisch-Katholischen und Resonmirten Alles für sich wagen. Bgl. Timoth. Ver. Ihl. 2. Cap. 2.

t) Bgl. Bollft. Timoth. Ver. Cap. 4-13.

<sup>††) 3</sup>m Anhange veröffentlichte Lofcher feine Correspondens mit Bubbeus vom Jahre 1715; und fügte eine "Aufrichtige Borftellung bes jegigen Buftandes der Controversie von der buchftablichen und geiftlichen Erfenntniß, wie auch von der Erleuchtung und Orthodoxie unheiliger Lehrer nebst einem Borfchlage, wie dieselbige endigen" hinzu. Diese Abhandlung war 1718 bereits von ihm verfaßt worden.

nothigtes abermaliges Bengnif ber Wahrheit und Unichuld gegen herrn Dr. Löfcher's zweiten Theil seines fo genannten vollftanbigen Timothei Verini". - Auf folche Beife enbeten im Jahre 1722 bie pietiftischen Streitigfeiten. Wenn auch bier und bort in Deutschland noch vereinzelte Streitfragen aufgeworfen wurden und zuweilen beftige Bewegungen entstanden \*): fo wurde boch von Seiten berer, welche ale Führer ber beiben Barteien galten, weber eine Streitfdrift weiter gewechselt, noch eine Unterhandlung weiter geführt. 3war antwortete Loscher seinem Gegner noch mit einer Recenfion in ber Zeitschrift; aber auf eine weitere Befampfung bes Pietismus verzichtete er, und gab alle Bersuche auf, die beiben einander entgegengesetten Richtungen in bet Rirche zu vereinigen. In ber That war jedes nur benkbare Mittel jur Beendigung bes Streits bereits angewandt worden; man war gezwungen einen Stillstand eintreten zu lassen. Und es dauerte nicht lange, so hatten fich bie Krchlichen Berhältniffe bermaßen geandert, daß bald keine Beranlaffung mehr vorlag, ben früheren Streit gwischen ber Orthoborie und ben Bertretern ber Rirche einerseits und den Anhangern Speners und des Bietismus andrerseits wieder aufzunehmen. Als ber Bietismus ben Sieg errungen hatte, zeigte es fich beutlich, bag er biefen Sieg nicht bem allgemeinen Eifer für "wahres Chriftenthum", fondern ber allgemeinen Gleichaultigfeit gegen die Rirche und gegen bie ftreng-lutherische Lehre ju banten habe. Der Indifferentionne und balo auch die Wolffiche Philosophie machten bem Bietismus bie Berrichaft ftreitig. Und ba bie Bertreter bes Bietismus folden Gegnern gegenüber fich genothigt faben, mit größerer Entschiedenheit ber Rirche fich zuzuwenden : so war für die früheren Bertheibiger ber Rirche weiter fein Grund vorhanden, unausgesest gegen bas Umfichgreifen pietistischer Anschauungen und Lehren zu eifern; Die schroffe Spannung ber ftreitenden Barteien ließ von ihn an mehr

<sup>\*)</sup> So 3. B. stritten Renmeister und Köppen in Hamburg (1727); auch Ebzardi gab eine Schrift gegen ben Bietismus heraus (1727) u. f. f. Bgl. Hoffbach a. a. D. Thl. 2. S. 193 ff. und Balch a. a. D. Bb. V. S. 307 ff.

und mehr nach. Zwar wurde kein Friede geschlossen, aber ber gemeinsame Gegner nöthigte zu gemeinschaftlichem Handeln. — Die
gewaltigen Sturme, welche über die lutherische Rirche hereinbrachen,
ließen länger als ein Jahrhundert bessen vergessen, daß ber Rampf
zwischen der Kirche und dem Pietismus nur aufgehört hatte, nicht
aber innerlich abgeschlossen worden war.

## 3 weiter Abichnitt.

## Sofcher's Streitigkeiten mit der Momisch-Antholischen Kirche.

Das Berhältniß der evangelisch-lutherischen Kirche zur römischtatholischen mußte zu allen Zeiten für einen Mann wie Löscher, der
mit seinem lebendigen evangelischen Glauben ein tieses Berkündniß
für die Kirche verband, der das Christenthum nie anders als katholisch auszusassen vermochte, der dabei einen regen historischen Sinn
hatte, — ein Gegenstand des größten Interesses sein. Und in der That richtete er schon früh seine Ausmerksamkeit namentlich auf die Geschichte der Entstehung einer evangelischen Kirche im Gegensat zur
römisch-katholischen\*). Mit großem Fletze stellte er Forschungen an
über die innere Entwickelung der römischen Kirche und über die Geschichte des Pabsithums\*\*). Und in den Unschuldigen Rachrichten
versäumte er nie, bei den Berichten über die neuesten kirchlichen Borgänge, die Erlebnisse "der christlichen Gemeinschaft, welche ihr Licht

<sup>&</sup>quot;) Schon 1697 schrieb er eine Diss. de Frederico Sapiente a calumniis Maimburgii, Bossueti et Varillasii liberato; und widerlegte den Borwurf, politiiche Motive hatten den Churfurften bei der Begunstigung der Reformation geleitet.

<sup>\*\*)</sup> Aus biesen Arbeiten gingen seine Schriften hervor: "historia merotricii imporii" (1704) und: "Geheime Gerichte Gottes über bas Pabsithum, wie es sich selbst nach und nach verzehret" (1706). Die Bettere gab er in Beranlassung einer Augschrift, welche ben Absall zum Papsithum beschönigen wollte, heraus.

unter ben Scheffel geftellt hat", mitzutheilen. Auch giebt er baufig in den Rachtichten Lebensbeschreibungen besonders hervorragender Manner romifchen Glaubens. Seine Recensionen berücksichtigen ftets bie romifch-fatholische Litteratur. Er verfolgt mit Aufmerkfamkeit alle Bersuche ber romischen Rirche, fich auszubreiten; und wo die evangelische Rirche von ihr beeinträchtigt und unterbrudt wirb, ba tritt er als Kurfprecher auf. Rie unterläßt er bei folcher Gelegenheit bas Bemeinschaftsbemußtfein ber Evangelischen anzuregen, und vor Abfall ju marnen. — Aber nicht nur ein allgemein firchenhistorisches und firchliches Intereffe bewog Lofder zu bergleichen Forschungen und zur Abfaffung polemischer Schriften; es fam hingu, daß die bamaligen Beitverhaltniffe es nothig erscheinen ließen, in weiteren Rreisen eine genauere Renntniß ber romifden Rirche zu verbreiten, bas Bewußtfein ber Lehrbifferenz zwischen evangelischer und romischer Rirche les bendig zu erhalten, und vor Abfall zu warnen. Denn die Liebe zur lutherischen Rirche mar erfaltet, man bachte gering von ber Treue gegen ihr Bekenntniß. Die Lehren bes Calirt gahlten viele Anhanger und es geborte fast jum Rennzeichen eines mahren Christen, ben Gifer für frommes Leben hoher ju ftellen als ben für reine Lehre; nur mit Biberwillen fprach man von ber Bolemif. Dan wollte feine "Chriftlichfeit" beweisen, indem man von der "Kirchlichfeit" gering bachte. So ließ benn auch bie schroffe Spannung zwischen Lutherthum und romifchem Ratholicismus, bas Erbe einer Beit, an bie nur mit halbem Bergen gurudgebacht wurde, nach; bie Lehrbifferent beiber Rirchen wurde allerdings anerfannt, aber eben auch nur als Lebr Differeng. Es nahm ber Inbifferentismus mehr und mehr überhand. Die Uebertritte jur romischen Rirche mehrten fich. Namentlich verließen häufig hochgestellte Berfonen ben evangelischen Glauben. Aussicht auf weltliche Bortheile verleitete Biele. Es erfcienen eine Menge Flugschriften, welche ben Glaubenswechfel au rechtfertigen fuchten. Diefem Inbifferentionus entgegen au treten, machte fich Lofder jur Aufgabe. Um die Gutgefinnten, aber Irregeleiteten, bei Zeiten aufmerksam zu machen, war er theils in ftreng wiffenschaftlicher Weise, theils in popularen Schriften, bemuht ben

Rachweis ju führen, bag bie romifde Rirche bas von Gott Gewollte nicht achte, bagegen bas menschliche Zwedmäßige in unftatthafter Beise begunftige, und baburch allmalig in die traurigsten Irrthumer bineingerathen fei. Gine wiffenschaftliche Untersuchung ber Art ift feine 1708 bereits verfaßte Abhandlung "über bie Entwickelung ber firdlichen Hierarcie" \*), in welcher er Beranlaffung nimmt, Die Lehre vom firchlichen Amte eingehender ju erörtern, und die romifchen Willführlichkeiten aufzubeden. Den Unterschied zwischen Lehrenden und Borenben in ber Gemeinbe führt er unmittelbar auf Gott gurud; weil bas Amt gottlicher Stiftung fet. Es gebe baber einen befonberen hierarchischen Stand solcher Manner, die von Gott gefandt seien, um bas Evangelium zu verfündigen und bie Sorge für bie Rirche auf fich zu nehmen \*\*). Sei die Ordnung in der Kirche unterbrochen, so muffe, wenn bie Roth es verlange, burch bie Boren= ben (ex grege discentium) jene gottliche Ordnung wieder hergestellt In bem Lehrstande selbst bestehe ein Unterschied, ber gottlichen Ursprunges sei, ber zwischen pastores und doctores. Diese Unterscheidung muffe festgehalten werben, fo lange die Rirche bauere. Doch sei eine Bereinigung beiber Aemter in eine Berson nicht gottwibrig, wohl aber gefährlich und ber Rirche nicht guträglich. Richt barin bestehe ber Unterschied, daß ber pastor die firchenregimentlichen Kunftionen auszuüben, ber doctor bas Evangelium zu verfündigen habe, sondern vielmehr barin, bag bem Ersteren bie Leitung ber Rirche, bem Letteren bie Leitung ber Schule guftebe; baf jener eine specielle Diocese verwalte und specielle Seelsorge treibe, bieser bagegen bas Wort Gottes als folches, abgesehen von ber Application, verkundige, die kunftigen Diener ber Kirche unterweise und die heilsame Lehre vertheibige. Auch in ber erften Gemeinde habe es doctores

<sup>\*)</sup> BgI Stromateus; Sect XVI "de periodis et conversionibus hierarobiae ecclesiasticae."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Datur igitur ordo hierarchicus peculiaris hominum a Deo missorum (Joh. 20, 21.), qui evangelium praedicent (Rom. 10, 15) et ecclesiae curam gerant (f. Tim. 3, 5)."

gegeben (Actor. 13, 1). Der Bernachlässigung bieser gottlichen Debnung fei vorzugeweise ber Berfall, ber Rirche zuzuschreiben. Denn allmälig fei baburch, daß oft eine und biefelbe Berfon beibe Memter befleibet habe, bas Amt und bas Geschäft ber doctores in bie Hand ber Bifchofe ober pastores völlig übergegangen. In Folge beffen habe es balb Riemand in ber Rirche gegeben, ber, frei von ber Laft ber Berwaltungsgeschäfte und ber speciellen Seelforge, auf bie Reinbeit ber Lehre habe machen, in schwierigen Källen zu Rathe gezogen werben können; Riemand, ber burch ruhiges und ernftes Studium geubt im Stanbe gewesen ware, in gefahrbrobenben Beiten zu erforschen, was ber Rirche jum Beile biene \*). Go sei es auch erflarlich, warum die firchliche Entwidelung nicht früher einen Aufschwung genommen habe, als bis im 12. Jahrhundert Afabemien geftiftet worben feien. - Beiter finbet Lofcher barin einen Grund hierarchischer Migbildungen in ber römischen Kirche, daß bas Rirchenregiment in die Hande eines einzigen Standes und zwar in die Sande bes geiftlichen übergegangen fei. Rur burch bas In- und Miteinanberwirfen aller brei Stande ber Rirche werbe ber Bille Gottes, welcher geordnet habe, bag bie firchenregimentliche Gewalt von ber gangen Rirche als solcher geubt werbe, realisirt. protestirt gegen alle brei benkbaren Ginseitigkeiten, welche er bei ben Bapisten, ben englischen Deiften und ben Buritanern findet; und zeigt, wie bie Befugniß jebes Stanbes organisch in bie bes anbem eingreifen muffe \*\*). Damit tein Stand ben anbern beeintrachtige, will er, bag bas Rirchenregiment einer Rorperschaft anvertraut werbe, welche aus Delegirten aller brei Stande gusammengesett ift. - Debe als die Unterscheidung zwischen Amt und. Gemeinde, und zwischenpastor und doctor, und außer ber Regel, bag bie gange Rirche Inhaberin bes Rirchenregiments fein muffe, vermag Lofder in Betreff

<sup>\*)</sup> Noch das Trullanische Concil im 7. Jahrhundert habe die wicktige Bersordnung-erlassen, Canon XIX: "ut quilibet episcopus, doctorem S. literarum secum haberet, quo consultore uteretur".

<sup>\*\*) &</sup>quot;Auspicium et exequendi vis penes Magistratum civilem; informatio penes ministerium; consensus genuinus penes ceteros."

bes Amts nichts mehr für göttlich und für unerläßlich zu halten. Alle übrigen hierarchischen Inflitutionen find ihm menschliche Einrichtungen, so zwedmäßig fie auch immer sein mögen. Die römische Kirche aber habe nicht nur die oben genannten göttlichen Einrichtungen nicht gesachtet, sondern auch eine Menge menschlicher Einrichtungen, wie die Stufenreihe der Aemter, für göntlich erklärt.

Solde wiffenschaftliche Unterfuchungen genügten indeß balb nicht mehr, um bem wachsenben Indifferentismus bas erforberliche Begengewicht zu halten. Die romifche Rirche wurde immer fühner im Angriffe auf die in fich wankend gewordene evangelische. "Es ift weltbefannt, fagt Loscher (1713), wie bas Babsithum zu ans einzubringen sucht, und bag bie Confuncturen, in die absonberlich Sachsen verfallen ift, einen absonderlichen Ernft wiber bas Babfithum erforbern. Denn die Bapiften, schämen fich nicht, burch bie Liebe zur Belt und durch die Freigeisterei die ungeübten Bergen dazu zu bringen, daß fie das Evangelium verlaffen. Und nebft anbern schweren Bebrechen muß man jett sehen, wie viel mehr Menfchen, als früher besonders unter benen, bie vor ber Welt hoch find, und weise und angesehen, jum Absall von ber Bahrheit bereit find." Unter solchen Umftanben entschloß fich Loscher, ale er von verschiedenen Seiten, von hochgestellten Versonen und von Theologen, aufgefordert wurde, feinerfelts etwas gegen bie Machination ber Bapisten zu timm\*), eine populare Schrift herauszugeben "zur Ueberzeugung ber Babfiler und ber ben Abfall beforbernben Freigeister". Das Buch, bas er "Abgewiesener Demas" nannte, besteht in einem Dialoge gwis fchen Demas und Timotheus. Jener ift ein Lutheraner, ber (nach 2. Tim. 4, 10) die Lehre Bauli von der Gerechtigkeit die vor Gott gilt, und die evangelische Freiheit verlaffen und die Beit lieb gewonnen hat, und nun jur romischen Rirche überzutreien geneigt ift; Timotheus dagegen ist ein evangelischer Chrift, der den andern

<sup>&</sup>quot;) So stipte Dr. Jüger: "si bells placerent, cum Roma pottus essent incunda, quae quotidie in acie contra nes stat et jam de devicta Saxonia triumphat. Hos triumphos si destrueret Loescherus, et Saxoniam magis in fide firmaret."

warnt und vom Uebertritt abzuhalten fucht. Das Gespräch ift mit großer Lebendigkeit geschilbert. Alle nur benkbusen Ginwendungen und Ausflüchte eines Apostaten find berudfichtigt. Demas geht von ber Borausseyung aus, jeder Mensch sei schuldig für fein Bestes in ber Welt zu forgen. Die romifche Rirche biete in ber hinficht viele Bortheile, namentlich vor der lutherischen. Er wolle baber romifc werben. Auch tonne er nicht einsehen, warum ber Uebertritt ein fo schweres Bergeben sein solle. In ber hauptsache flimmten beibe Rirchen überein, und über die feineren Unterschiede könne ein Laie boch nie zu einer völligen Gewißheit kommen, ba ja gelehrte Theologen beiber Rirchen fich nicht zu verftanbigen vermöchten über bas. was Bahrheit fei. Es fcheine ihm völlig ju gemugen, wenn man fich auf bas Apostolische Symbol und "auf ben Glauben an Chriftum allein" grunde; biefe Sauptfachen fanden fich in beiben Rirchen. Die romische habe boch wenigstens die Brasumtion für fich, bas sie alter fet, und ficher konne man auch in ihr mit redlichem Bergen Gott bienen. - Timotheus ftellt bagegen bie Sauptirrthumer ber romischen Rirche zusammen, zeigt in furzer Uebersicht, wie die Lehre und die Braris berfelben vor Allem nicht auf bem Grunde bes gottlichen Worts rube, fonbern in Menschenmeinungen und Sahungen bestehe, ja, in offenbarem Biberspruche jur h. Schrift, die Fretheit bes R. T. vernichte, bas Berbienft Chrifti nicht achte, alle Rube bes Gewiffens unmöglich mache und endlich ben, ber es ernft meine; in Berzweiflung fturge. — De mas beruft fich barauf, bag alle biefe Borwurfe ja von Seiten ber romischen Theologen bestritten worben seien. Auch meinten es die Lutheraner im Grunde felbst nicht fo eruft, ba ihre ausgezeichnetften Lehrer zugegeben hatten, man tonne auch im Pabsithum sellg werden. Auch mußten ja fonft die Boreltern ber Lutheraner alle in bie Berbammniß gerathen fein. Timotheus zeigt feinem Gegner, wie bas Bugeftanbniß ber alten Theologen, man konne auch in ber romischen Rirche felig werben, fich auf aufrichtige Römische beziehe, in teiner Weise aber einem Apostaten gu Gute kommen konne. Rachbem nun Demas fich barauf berufen hat, daß die Intherische Rirche ja die Taufe und die Copulation anerkenne;

nachbem er endlich fich auf die Unterscheidung zwischen römischer Eurie und römifder Rirche gurudgugieben gefucht bat, und in allen Pugitten geschlagen worden ift, beginnt Timotheus ihm das vorzuhalten, daß jebenfalls ber Uebertritt (bes Demas) nicht ans freudigem Glauben und völliger Liebe hervorgehe, sondern daß fremdartige Motive ibn geleitet hatten. Dem as ift in feinem Entschluffe wantenb gemacht; wunscht aber noch eine schlagende und überzeugende Wiberlegung ber papiftifchen Bormurfe gegen bie evangelische Rirche. In der anges nommenen Rolle eines romifd-tatholifden Missionars führt er ideinbar noch weiter die Bertheidigung. "Das liegt mir im Sinne, fagt er, daß im Babfthume fo viel fromme Bergen find, welche burch eine erbauliche Refignation, Berlaugnung ber Belt, Rreuzigung ihres Rleisches es uns zuvor thun; dazu die vielen Asceten, die das Chriftenthum burch die That beweisen! Diese Leute haben mit ihrem gebeiligten Willen weit beffer bewiefen, bag fie Gottes Rinber find, als Andere mit ihrem Verstandesglauben. Es tommt doch im Chris ftenthume besonders auf die Liebe und den Ernst der Beiligung an, und bas ift im Pabstihume zu finden". Timotheus entgegnet barauf, mit diesem Argument konne man ebenso gut bas Seidenthum recht fertigen; benn Sofrates, Senefa und Spiftet seien Muster ber Tugend und Manner von ber feinften Moralität gewefen. Es find, fagt Timothens, folche große Thaten und glanzende Tugenden fein Reunzeichen ber wahren Rirche; es find alle Ronige und Furften, die im Sad und Asche Buße thun, und alle Könsainnen, welche Rrante pflegen, alle jene Manner und Frauen, die in ben Spitalem Dienen, bie Befangenen besuchen, bie Unwiffenden unterrichten, bod nicht im Stande ber Rirche ben Glang zu verleihen, ber bort ftrabli, wo die Lehre von der Rechtfertigung allein aus dem Glauben, wo die Lehre von der Heilsgewißheit verkündet wird. Und trop dem, daß bie romische Rirche Werke forbert: macht fie es bem Menschen leicht. Es ift wahr, was ber Jesuit Kabri fagt, um die Herrlichkeit ber Rirche zu rühmen: wenn ein Mensch von Anbeginn der Welt über die Einführung einer Religion und eines Gottesbienftes für biefe Bet nachgebacht hatte, er hatte nichts auffinden können, was so anpaffend

und angemeffen (tam appositum et commodum) gewesen ware, wie die römisch-katholische Religion. "Alle die schweren Glaubensthaten widersprechen nicht der Commodität; benn gar leicht kann der Mensch um den Drud des Gewiffens los zu werben, außer Gottes Ordenung schwere Dinge thun. Menschlich ist Alles in der römischen Religion: Menschen-Autorität, Menschen-Ersindungen, Menschen-Werke."

Löscher schließt sein Buch mit einer kurzen Ansprache an seine Glaubensgenossen. "Der Indisserentismus, sagt er, ist der breite unselige Höllemweg, auf welchem sest nicht nur das Pabsithum unter einem prächtigen Weltpurpur, sondern auch der Calvinismus unter einem liebreichen Unionsmantel, und das schwärmerische Wesen unter einem heiligen Schafstleibe zu ums eindringen will. Ze mehr der Genius des Jahrhunderts zur Freigeisterei reizt, desto mehr laßt und solchem Wesen der Welt widerstehen und bedenken, daß wir Christen und evangelische Bekenner seien, deren Beständigkeit Christius hinwieder bekennen und rühmen wird vor seinem himmlischen Bater."

Die unermubliche Thatigfeit und Ausbauer, mit ber Lofcher in feiner. Zeitschrift, in wissenschaftlichen Abhandlungen, in popularen Schriften bas firchliche Bemußtsein feiner Glaubensgenoffen mach zu erhalten, bas Wefen ber romischen Rirche ju schilbern, und die Irrthimer berfelben aufzudeden bemuht war, mußte ihm vielfach Sas und Schmähungen zuziehen. Ramentlich waren es bie Jefuiten in Brag, besonders ein Joh. Rrang, die ihn mit boshaften Schmahfchriften unter ben abenteuerlichften Titeln - beläftigten. 3m. Jahre 1717, jur Beit ber zweihundertiährigen Reformationsfeier, erschienen eine Menge jesuitischer Pasquille auf bas Jubilaum. Bum 3wede einer weiteren Berbreitung im Bolte waren biefe Basquille in ber Form von Dialogen, und zwar in ber gemeinsten Sprache, abgefaßt und mit ben niedrigften Bigreben und Spottereien ausgestattet. Löscher wollte bas nicht ungestraft geschehen laffen. Doch wollte er ebenfalls in einer leichtverftandlichen und fur weitere Berbreitung beftimmten Schrift ben Jesuiten entgegentreten. Auch er mablte baber bie Form eines Gesprachs. "Was hindert's, schrieb er, bag wir

bergleichen, boch ohne sündlichen Spott und Narrentheibung und obne Laftern, thun ?" So erschienen benn von ihm (1717) "Romifd-tatholische Discurse vom Evangelisch-Lutherischen Jubeljahr." Das Gefprach wird geführt von einem politisch en Bapiften, einem gemiffenlosen Anhanger ber romischen Curie, von einem Frangistaner, "ber in tiefftem Aberglauben auferzogen ift, und in feiner unrühmlichen Einfalt bahingeht und rebet, und ber beswegen ber bumme Bapift heißen mag"; ferner von einem, "ber ein Glieb ber romifden Rirche ift und nach Gewiffen, Reblichfeif und offenbarer Billigfeit in Religionssachen verfährt, bergleichen unter ben Benebil tinern und ben Bresbytern bes Dratoriums besonders in Frankreich nicht wenige fint." Endlich mischt fich ein gewiffer Eryptalethes in bas Gefprach, ber ebenfalls romifcher Ratholit, aber ein heimlicher Freund evangelischer Wahrheit ift. Das Gespräch, bas biefe vier Manner über bie lutherische Jubelfeier junachft, bann aber auch über die erangelische Kirche überhaupt; über ihre Entstehung und ihre Lehre führen, endet endlich zu Bunften bes Erpptalethes, mahrend ber Em rialift und ber Franzistaner, beren Frechheit und Dummheit mit fehr grellen Farben gemalt ift, entruftet über ihre Gefahrten von bannen eilen.\*) - Aber nicht nur in dieser populären Schrift nimmt Löscher Rücksicht auf bie immer noch mit großer Macht und weltlicher Bert lichkeit herrschende romische Rirche. Auch feine fünf Jubelpredige ten, die er in Dresben hielt \*\*), sind nicht ohne Beziehung auf die ftolze Gegnerin. Die Zurudversehung in die Zeit der Entstehung

<sup>\*)</sup> Auch bei Gelegenheit bieses Gesprächs sucht Losder barauf aufmerkam zu machen, baß in ber römischen Rirche ber Skepticismus und Indisserunt tismus gegen bie Lehre, trot ber Forberung bes unbedingten Gehorsams gegen bie Rirche, ober vielmehr gerade wegen bieser Forberung eine Juflucht sinde. Denn bie römische Kirche lasse ihre Glieber was die Lehre hetresse frei, wenn sie nur Unterwerfung in praxi erzielt habe. In es sei oft in Rom Maxime gewesen, Streitigkeiten über die Lehre schwebend zu erhalten mit der bekannten Ausstucht "synodum non collectam fuisse ad seiscendas opiniones."

<sup>\*\*)</sup> Am 28. u. 31. October und am 1., 2., 4. November 1717 wurden bie Jubelpredigten gehalten. Sie find mitgetheilt im Anhange ber Reformations,Acten von Lifcher.

einer evangelischen Rirche führte von felbft gur Bolemif. Gelbft bie Themata ber brei Sauptpredigten tragen biefen Charafter: bas evangelische Fest aller Gläubigen; bas evangelische Fest aller Beiligen; bas evangelische Fest aller Seelen \*). — Das umfaffendfte Berf inbeß, bas Loider auch junachft in polemischem Intereffe berausgab. ein Werf von bleibender Bebeutung, bas ebenfalls bem Reformationsjubilaum feine Entftehung verdantt, find die "Bollftanbigen Reformationes-Acta und Documenta, ober umftanbliche Borftellung bes evangelischen Reformationswerfe" \*\*). "Wir find, fagt Loicher in biefer Schrift, burch gottliches Berhangniß in folche Zeiten gefommen, ba man bas Bort bes S. Geiftes: Salte mas bu baft, bag Ries mand beine Krone nehme, einschärfen muß. Alle geiftlichen und moralischen Wohlthaten ftehen in Gefahr, guvorberft aber bie große Wohlthat der evangelischen Religion, welche burch die heilfame Reformation auf uns gefommen ift." Um ber Zeitrichtung entgegen gu arbeiten hatte Loscher im Jahre 1717 por feiner Gemeinde über bie Geschichte ber Reformation gepredigt "mit ber Absicht, ben Buhörern eine lebhafte Ibee bavon zu geben". Das brachte ihn auf ben Bebanten, eine ausführliche Beschichte ber Reformation zu schreiben; "benn nichts bient nachft bem Worte und Werfe Gottes fo fehr gur Ueberzeugung berer, die auf boje Lehr- und Lebenswege verfallen, als die Sistorie, die alteste Tochter ber Erfahrung, die magistra stultorum." Eingeleitet ift bas Bert burch eine firchengeschichtliche Ueberficht bis zu ben Zeiten ber Reformation. Durch eine Schilberung bes Buftanbes ber romischen Rirche sucht er bie Rothwendigfeit einer Läuterung berfelben barguthun; und bie mannigfachen vorreformatorischen Bewegungen berücksichtigt er in eingehender Beise \*\*\*). Die Geschichte ber Reformation selbst hat er nur bis zum Jahre

<sup>\*)</sup> Die Texte waren: 2. Petri 1, 21; Pfalm 46, 2—6; 1. Timoth. 6, 12—16.

<sup>\*\*)</sup> Der erfte Theil erschien im Jahre 1720; ber gweite 1723; ber britte 1729.

\*\*\*) "Das Aufbluben ber humanistischen Studien, sagt Loscher, die Grundung vieler Universitäten, bas Studium ber Grundsprachen, die Buchdruckerfunft haben feine unumgangliche nothwendige ober causale Berbindung, und es ware fchablich.

1519 geführt. Sie besteht weniger in Berarbeitung bes Materials, bas ihm in reicher Fülle vorlag, als vielmehr in ber Mittheilung ber nach ben Jahren geordneten Acten und seltenen Dokumente, welche er von früher Jugend auf gesammelt hatte \*). Leiber wuchs die Arbeit so an, daß er nicht an eine weitere Fortführung berselben in der angesangenen Weise benten konnte.

Alle Bemühungen Löscher's, ber Gleichgültigfeit gegen bie confeffionellen Unterschiebe entgegenzuwirken, blieben erfolglos. Roch im Jahre 1723 flagt er über bie große Reigung jum Abfall von ber Intherischen Kirche \*\*). Seine unermublichen Warnungen, seine Brebigten und Schriften batten nur Unwillen erregt. Bei ber breimaligen Reubefehung ber Oberhofpredigerftelle in Dredben wurde er immer übergangen. Man wählte Manner wie einen Marverger, ber vietiftischen Grundsäßen ergeben und beshalb irenischer gesinnt war \*\*\*). Gleichwohl blieb Lofder feinem Grundfate treu. Zeugniß abzulegen für die Wahrheit durch Wort und That. Rie wurde er durch bie Deiggunft, welche er zu erleiben hatte, leibenschaftlich ober gereigt. Seine Entschiedenheit ebensosehr wie seine Besonnenheit und Berech. tigfeit an ben Tag ju legen, bagu bot ein Borfall traurigfter Art Belegenheit. Am 21. Mai 1726 wurde ber M. hermunn Sahn, Diakonus an der Kreugfirche in Dresben, am hellen Tage von Franz Laubler, einem Solbaten der von Hahn confirmirt worden, darauf aber zur römischen Rirche übergetreten mar, ermorbet. In ber Stadt entstanden tumultuarische Bolfsbewegungen. Die Spannung, welche

wollte man ihnen als Ursache bie göttliche Gabe ber Resormation zuschreiben, wie etliche Raisonneurs angefangen. Gleichwohl hat sich Gott, nach seiner Weisheit, die Alles schon und harmonisch durcheinander windet, des Dieustes beriselben bei dem Resormationswerfe augenscheinlich bedient."

<sup>\*)</sup> Die Reformationsacten wurden icon von ben Zeitgenoffen Lofcher's, von Bubbeus und 3. G. Walch als werthvolle Quellenfammlung hochgeftellt.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Lofch er's "allertlarfte und theils mathematische Aeberzeugung bes Babfithums"; im Anhange ber Reform-Acta Thi. II.

Db Lifder jur Beit, als Bipping Dberhofprediger war, wirklich fusben: birt worben ift, barüber lagt fich feine vollkommen fichere Entscheibung fallen. Die Berichte lauten nicht übereinftimmenb.

ohnehin zwischen ben Lutheranern und Ratholifen herrschte, steigerte fich in bebenflicher Weise. Marperger machte bie Sache burch eine Bredigt, in ber er einseitig zum Frieden ermabnte, nur noch feblimmer. Man beschuldigte ihn laut der Indifferenz und der Bietifterei. Solch ungerechte Borwurfe erregten ben Unwillen ber Begner ber Orthoborie. "Was fei es benn mehr, horte man fie reden, bas gange Land fet ja noch folder falicher Bropheten (wie Sahn) voll \*)!" Endlich erhielt Lofcher ben Auftrag, die Leichenrebe ju halten. Er felbft macht die Schwierigfeit biefer Aufgabe geltenb. Seine Amtepflicht erforbere, bag er offen spreche, und boch seien bie Umftanbe miflich. Indeffen verftand er es trefflich, ohne Rudhalt über die Sache ju reben, ben Sturm ju beschwichtigen, und bie Bergen ber Buborer auf die Schicffale ber Rirche und auf die Sorge für ihr eignes Seil zu lenken. "Er ber Tobte will nicht Rache, sondern nur, bag wir ber Gerichte Gottes nicht vergeffen. Das Blut biefes unschuldig getöbteten Abels rebet ju uns, ben Lebenben, ein großes Hoffnungswort voll driftlicher Gebuld, ein ernftliches Warnungswort voll göttlichen Eifers, ein getroftes Glaubenswort voll heiliger Bu-3war nimmt Loicher Beranlaffung an dem Ereigniße, vor Abfall zu warnen, aber er warnt auch vor ber Selbstrache \*\*).

Noch im späteren Alter, im Jahre 1737, erlobte Löscher eine neue Beeinträchtigung seiner geliebten sächsischen Kirche, die zugleich für ihn persönlich verlegend war. Nach einem alten Hertommen hielt seit dem Uebertritt des churfürstlichen Hauses, am dritten Feiertage der drei großen Feste, der Hauptprediger an der Kreuzstirche den Gottesdienst und die Predigt in der königlichen und churfürstlichen Schloßtapelle. Im Jahre 1737 erschien ein Besfehl, der die Benutzung der Schloßcapelle für künstige Zeiten unters

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Borrebe gu ber Leichenprebigt, bie Lofcher bem M. Sahn bielt.

<sup>\*\*)</sup> Er ergahlt, daß viele Berfonen fich bei ihm gemelbet, und um Unterricht in ber evangelischen Lehre und um Aufnahme in die lutherische Kirche gebeten hatten.

<sup>28.</sup> G. gofder.

fagte, und die Hof- und Sophienkirche zu diesem 3wede anwies. Löscher burfte jum letten Dal ju Pfingften 1737 an bem Orte, an welchem er 27 Jahre lang den Gottesbienft geleitet hatte, pre-Digen. Seine Worte tragen bas Geprage tiefer Trauer und Behmuth; tein Borwurf, feine Bolemit laft fich horen; er troftet bie betrübte Gemeinde und fchließt mit bem bringenden Dahnrufe, fest auhalten an Gott und an feinem Borte, zu beharren in herzlichem Gebete, Bott wolle ferneren Schaben und fernere Berliufte abwenden, bem Lande und der Kirche Christi helfend beifteben, den König fegnen und beffen Berg gum Mitleid wenden. - "Mit unserer Gunde, BErr, haben wir verbienet, mas uns wiberfahren ift. BErr halte Du was wir haben, bag Riemand unfre Krone nehme. Wir faffen bich, Jesu, nochmals bei ber hand auch an biesem Ort, ben bu gebraucht haft zu beinem Dienste; wir fuffen bemuthig beine Sand, auch ba fie uns ichlagt; wir laffen bich aber nicht, bu fegneft uns denu" \*\*).

<sup>\*)</sup> So scheint mir die Berordnung gesaßt werden zu muffen, wenn die Angaben ber "Gottes bienstordnung in dem evang. Jion, der Residenz Dress ben" vom Jahre 1745, und die in der "letten Predigt des Dr. Löscher, welche am britten Pfingstseiertage 1737 in der königl. Schloscapelle in Dresben mit großer Bewegung gehalten und unter vielen Thranen angehöret worden ist", in Ginklang gebracht werden sollen.

<sup>\*\*)</sup> Bon der Jubelseier der Uebergabe der Angsburgschen Consession (1730) berichten die Unsch. Racht. (Fortgesett. Sammlung) Jahrg. 1738, daß Löscher ein "Programma de cropusculo lucis evangolicae" herausgegeben habe. Löschers Jubelpredigten erschienen im Druck; auch knüpkten sich an die Feier abermals Streitigkeiten mit den Issuiten. Namentlich wollte der schlessische Islam in dem Namen Löschers die apokalpptische Jahl des Antickrists (866) ausgefunden haben. — Eine sehr interessante Schrift gab Löscher im Jahre 1735 ebenfalls in polemischem Interesse gegen die römische Kirche, auf Aufforderung "eines berühmten christlichen Politici" heraus: "Auserlesene Sammlung der besten und neueren Schriften vom Justande der Seele nach dem Tode, mit einem Borbericht und ber sonderer (sehr aussührlicher) Ausschlesung vermehrt von B. E. L. Dresben 1735.

### Dritter Abichnitt.

### Löscher und die Wolffiche Philosophie.

Bahrend ber langen Reihe von Jahren, in benen Loscher fich mit umfaffenben und forgfältigen Forschungen über bie Geschichte und mit ben gewiffenhafteften Untersuchungen über bas Wesen bes Bietismus beschäftigte; und mahrend bes Decennium's, in welchem er burch ben Kampf mit bem Pietismus und burch die Sorge für Berftellung eines gesunden Kirchenfriedens in Anspruch genommen war: hatte er nie bas Auge abgewandt von der eigenthümlichen religiösen und geistigen Richtung, welche unter ben verschiedenen Namen bes Indifferentismus, bes Rationalismus und bes Naturalismus, faft gleichzeitig mit bem Pietismus, in und außerhalb ber lutherischen Rirche, in England, Franfreich und Deutschland in gefahrbrobenber Weise bas Haupt erhob, und von Jahr zu Jahr an Kraft und Ausbreitung zunahm. Schon während seiner Studien in Jena beschäftigte fich Lofder mit ber Geschichte bes Raturalismus ebenfo fehr wie mit ber bes "Kanatismus". Bahrent feiner afabemischen Reise faßte er ben Blan zur Abfaffung einer polemica generalis. feine Borlefungen in Bittenberg begonnen hatte, las er über ben Deismus. Auch die Begrundung feiner Zeitschrift galt nicht weniger ber Befampfung bes Naturalismus wie ber bes extremen Bietismus. Ja nach ber Anfündigung und erften Borrebe ber Unschuldigen Nachrichten schien mehr noch als ber Bietismus ber Indifferentismus ins Muge gefaßt zu fein. Bu Lofcher's Idealen gehörte nachft bem opus antifanaticum auch ein opus anti-atheum; für beibe Werfe sammelte er bie Materialien, und burchforschie bie gur Renntniß beiber Richtungen erforberliche Litteratur. Seine Berufeverhaltniffe zwangen ihn jeboch, fich eingehender mit der Richtung zu befassen, welche er in ber erften Beit Kanatismus, spater Bietismus nannte; benn biefe mar furs erfte mehr als die naturalistische eine Macht in der Rirche geworden und forberte daher auch entschiedenere und mehr ins Einzelne gehende Berudfichtigung. Je tiefer aber Loicher hier in die Arbeit und in

ţ

ben Rampf hineingezogen wurde, je mehr es fich herausstellte, bas gunachft Alles barauf ankomme, bie mahre Ratur bes Bietismus zu ermitteln, und was falfc und unberechtigt in bemfelben mar, fo barzulegen und zu befampfen, daß die Rirche vor Schaben bemahrt und die Bietisten ihres Brrthums überführt murben: besto weniger war ber ohnehin mit Berufsgeschäften überhäufte Mann im Stanbe, feine ursprünglichen Borfage auszuführen und gleichzeitig beiben Begnern entgegenzutreten. Auch war ber philosophische Indifferentismus entweber zu nadt und frech, ober boch noch zu wenig mit bestimmten Brincipien und Lehren aufgetreten, ale bag er in fener Beit entschie bene Anhanger in Deutschland hatte gewinnen konnen. Ge mußte und burfte Lofder fich beshalb langere Beit hindurch bamit begnus gen, feine Studien über die Entwidelung ber Philosophie, kine Brufungen ber verschiebenften alten und neueren philosophischen Sp fteme, mit unermudlicher Ausbauer fortzusegen, ohne an eine Beröffentlichung biefer Arbeiten benfen ju fonnen. - Sobalb aber im Sahre 1722 Die vietistischen Streitigkeiten beenbet maren, und Loider bie Soffnung auf Beilegung berfelben fo fehr aufgegeben hatte, baß er in Butunft nicht mehr gegen ben Bietismus ju fchreiben ober mit ben Bietisten zu unterhandeln fich vorgenommen hatte: ba binberte ihn nichts mehr, mit ungetheilter Rraft ber Befampfung bes zweiten und weit gefährlicheren Gegnere ber lutherischen Rirche fich auguwenben. Und um so mehr fühlte Löscher sich aufgeforbert, jest sein Ur theil über "bie freiere Art zu benten," in die Bagichale zu werfen, und die Kirche mit ernften Mahnrufen vor biefem Blendwerfe gu warnen, als er bemerft zu haben glaubte, bag bie mannigfachen irrthumlichen Richtungen seiner Zeit entweder im "philosophischen Indifferentismus" ihre lette Wurzel batten, ober boch, wie ber Dietismus, ihm bie Herrschaft wurden abtreten muffen. In bem philofophischen Indifferentismus erfannte er die Macht, welche große und bisher unerhörte Umwalzungen in ber lutherischen Rirche, ja in ber Chriftenheit überhaupt, herbeifuhren werbe. Den erften Schritt ju siegreichem Borbringen und zu einstiger Herrschaft ichien ihm biefer Alles umgestaltende Indifferentismus baburch gemacht zu haben, bas

er fich in die Form einer bestimmten Philosophie, ber Leibnig-Wolfffchen gekleibet hatte. Denn in biefem Bewande jog er bereite fchaarenweis Unbanger an fic. Auf allen Universitäten gablte Bolff bald begeisterte Berehrer, bie atabemifche Jugend forberte, bag aus, folieflich nach ber neuen Dethobe in allen Wiffenschaften bemonftrirt werbe. Bas allen freibenferischen und naturalistischen Schriften nicht gelungen war, bas babnte in indirecter Beise biese driftliche Philosophie an, welche allmalig auch besonnene Theologen, Bietiften nicht weniger als Orthodore, für fich gewann und fast unvermerft mit einer Richtung befreundete, Die im letten Grunde ben menfclichen Berftand jum Schiederichter über bie gottliche Bahrheit erhob. Daß bie Bolffiche Philosophie driftlich und orthodox fein wollte, daß bie menschliche Bernunft fure erfte die gottliche Wahrheit und die Thatfachen bes Beile für mahr erflarte; bag bie Begründer ber neuen Philosophie redliche Manner waren, die es ernft mit dem Chriften> thume meinten, - bas machte ben geubten Blid Löfchers nicht irre, in ber Bolffichen Philosophie ben Borlaufer einer Richtung zu feben, bie burch anmagende Erhebung bes menschlichen Denkens aller Mahrbeit ben Rrieg erflären werbe.

In den Jahren 1723 und 1724, als eben der pietiftische Streit beendet war, als eben die Bertreibung Wolffs aus Halle und seine Berbannung aus den preußischen Landen, Deutschland in Bewegung zu seben begann; nachdem Jo. Lange bereits leidenschaftliche Streitsschriften gegen Wolff hatte erscheinen laffen, und der guten Sache durch fleischlichen Eifer schlechte Dienste leistete\*): "da begann Löscher in den Unschuldigen Nachrichten, in Predigten und bei sonstigen Geslegenheiten die Kirche Gottes wegen der Wolffschen Philosophie zu warnen"\*\*). Doch ist keine seiner ersten Schriften ausschließlich gegen die Wolffsche Philosophie gerichtet, sondern sie beziehen sich mehr auf den philosophischen Indifferentismus im Allgemeinen. Im

<sup>\*)</sup> Der Freiherr Chrift. v. Bolff pflegte ju fagen : Auch Gott mußte feinen Procef verlieren, wenn er ben herrn Dr. Lange jum Abvofaten mabite.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Acta bistor .- eccl. ber Beitrage Bb. II.

Sahre 1724 gab Loscher seinen Stromateus heraus, in welchem einige feiner früheren Arbeiten über bie Geschichte ber Philosophie und einige neue Auffate über bie unumganglichen Boraussetungen einer driftlichen Philosophie jusammengeftellt waren \*). 3m felben Jahre ericbien fein Antilatitudinarius, ber nachft einer Bieberholung bes im Anhange bes Stromateus Enthaltenen noch in besonders nachbrudlicher Beile die Zeit-Philosophie ins Auge faßte \*\*). Und ebenfalls im Jahre 1724 gab Loicher feine "Rothigen Reflexionen über bas a. 1722 jum Borschein gebrachte Buch: pensées libres sur la religion, nebst wohlgemeinter Warnung vor bergleichen Bucher" beraus. "Die Beiten ruden nunmehr gewaltig beran, fagt er hier, ba ben Leuten bange wird auf Erben, sonderlich vor ben noch zufünftigen Tagen und ihrer greulichen Geftalt. And Deutschland bringt bereits in jedem Jahre argerliche und feelenverberbliche Bucher. hers vor. Solches lebel ift von fremden Orten zu uns kommen und zwar größtentheils burch bie frangofischen Schriften. Die Liebe zu bieser Sprace bringt es bahin, daß bie eblen und artigen Gemuther fast nichts mehr, als was frangofisch geschrieben ift, lesen wollen. Hierburch wird ber Geschmad unfrer Deutschen ungemein fart verberbt, und die schädlichen Principia, welche bergeftalt in unfren Ader verfest werben, machfen allba recht bid in bie Sohe. Aus ber Erfahrung habe ich gelernt, daß die aus bem Englischen überseten frangöfischen Schriften bie gefährlichften für une finb. Die bentichen ärgerlichen Schriften, 3. B. bie Thomafischen, find nur Bache aus ben frangösischen uud englischen Quellen." Die Grundgebanken ber Schrift, welche Löscher bekampft, find die gewöhnlichen beiftischen Lehren: von ber Religion brauche man nichts als gute Moralien, bas Uebrige tonne frei erflart werben, und man folle nicht julaffen, bag eine Ges meinde oder ein Lehrer baraus etwas Wichtiges mache, barüber halte

<sup>\*)</sup> Bgl. Stromateus: Sect. XII. unb Appendix.

<sup>\*\*)</sup> Das, was neu in ihm war, erschien unter bem Titel: "Syllabus praenotionum et notionum, quae contra philosophiam nostri saeculi ad imperium religionis grassantem custodiendae sunt."

und eifere; ber Kirche durften als solcher keine unveränderlichen Rechte und Freiheiten vom Staate zugestanden werden, benn alle Mittel, welche nöthig seien die Kirche zu conserviren, brächten einen irratsenablen Gewissenszwang mit sich. "So werden, ruft Löscher, die Spötter und Raisonneurs nicht nur die evangelisch lutherische Religion und den Segen der heilsamen Resormation, sondern gar alle christliche Religion verlieren, und wer ihnen folgt, der wird in solches Versberben mit hinein rennen und Andere hinein stürzen."

Je ausschließlicher inbeffen bie Bolffiche Philosophie in ber lutherischen Kirche zu herrschen begann, befto unfruchtbarer erschien es, ben philosophischen Indifferentismus im Allgemeinen zu befampfen: Löscher gab. baber diese Methode bes Angriffs auf, und richtete seine Aufmerkfamkeit fpecieller auf die in rafdem Bachothume begriffene Beit-Philosophie. Ceine große Besonnenheit und feine Gerechtigkeit gestatteten ihm nicht, sofort mit Streitschriften an die Deffentlichkeit Erft wollte er prufen, und bann fein fcwer wiegendes Uribeil aussprechen. Behn Jahre unausgeseten Forichens waren bem Manne, bem nicht feine Ehre, nicht bie Rieberlage feines Gegners, sondern das Wohl der Kirche und die Sorge für die Anfrechterhals tung ber Wahrheit am Herzen lag, nicht zu lange, mit bem Angriffe auf die vielgepriesene Philosophie zu zogern. Fühlte er fich boch felbft in mancher Sinsicht zu Wolff hingezogen. Die Strenge ber wiffenschaftlichen Methode, "vie Ausbildung ber afroamatischen Lehrart und ber gevauere philosophisch eingerichtete Bortrag," hatten für einen orthoboren Theologen von flarem und nüchternen Berftande, für einen Berehrer ber alten lutherischen Dogmatiter, viel Unsprechendes. Saufig hatte Lofcher gefagt, er febe in ber Berbreitung einer allgemeineren Renninis und flareren Erfenninis ber driftlichen Dogmen ein Sauptmittel, bem gunehmenden Berberben ber Beit entgegengutreten. Immer hatte er am - Pietismus die Unwiffenschaftlichkeit und die übertriebene Opposition gegen alle Philosophie getabelt. Rach Lange'scher Ausbrudeweise hieß bas: Loscher werbe lieber mit bem Atheismus als mit benen, die eifrig seien in ber Frommigfeit, in einen Bund treten. Ja mwillführlich ließ Lofcher fich verleiten, ber Beitrichtung Buge.

i

ständnisse zu machen. Richt immer war er barüber sicher, wie weit er in Benutung ber neuen Bbilofopbie geben burfe. Ale er einft eine schlagende Biberlegung romischefatholischer Lehre geben wollte, war es fein Wunfch, mathematisch bie Unhaltbarkeit berfelben nachzuweisen \*). "Mathematisch soll ber Beweis geführt werben; benn bie jegige Welt hat fich also gewöhnet, bag fie in Sachen, ba es auf Reditation und Indicium ankommt, nichts als eine genque, aus begreiflichen Brincipien bergeführte und überzeugend gefaßte Borftellung hochachtet, bergleichen in ben mathematischen Wiffenschaften anzutreffen ift. Die mathematische Demonstrationsart läßt fich zwar an und für fich auf göttliche Dinge und auf die interna dogmatum nicht appliciren, aber in ber außerlichen Betrachtung ber Sachen, die jur Religion gehören, findet fie gleichwohl Blas." Diese schwanfenbe Ausbrudeweise Löfther's geht aus innerer Ungewißheit hervor. 3war will er im Grunde nicht mehr, als ben Rachweis führen, baß bie Romisch-Rathollschen nicht im Stande seien, für bie Lehren, in welchen fie von ber evangelischen Rirche abwichen, ben Beweis aus ber h. Schrift in ber Art zu führen, wie es nach einem unumflöße lichen Gesetze unumganglich bei ber Beweisführung aus schriftlichen Documenten erforderlich fei. Auf folde Beife, glaubt er, tonne die römische Rirche mit mathematischer Evidenz ihrer Irrthumer überführt werben. Löscher ift fich übrigens beffen bewußt, daß er einer frembartigen Anschauungeweise Bugeftandniffe mache. Meine Arbeit, fagt er, wird nicht als ein Vorwit angesehen werden können, weil ich Die Grenzen genau beobachten werbe. Meine repliche Intention if es, nach Pauli Erempel Allen Alles zu werden; und die Sache ift an fich selbst nicht unrecht und verboten \*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. "Allerklärste und theils mathematische Ueberzeugung des Pabsthums auf eine neue und nachbruckliche Art vorgestellt" (v. J. 1724). S. Anhang zum zweiten Theil der Resorm.-Acten.

<sup>\*\*)</sup> Wie verschiebene Richtungen in jener Zeit sich oft in einer Berson vereinigten, wie gleichzeitig Orthoboxie, Bietismus und philosophische Aufflärung Raum neben einander fanden, davon giebt ein merkwürdiger Auffat in der Fortgesehten Sammlung (Unfc. Nachr., ober "Frühausgelesene Früchte") Jahrg. 1736. S. 153

Im Jahre 1735, nachbem Lofcher langer als ein Decennium fich mit bem Studium ber Leibnig-Bolffichen Philosophie beschäftigt hatte, trat er mit einer Reihe von Abhandlungen unter bem Titel .. quo ruitis"? ober mit feiner "treubergigen Unrebe eines bejahrten Lehrers an die den philosophischen Studien ergebene Jugend" gegen bie "zur herrschaft fich bringenbe neue Philosophie" auf \*). Borftellungen, beginnt er, find nicht beute ober geftern gewachfen, fie tommen von feiner Jugenbhipe, von feinem Affett ober Intereffe her; sondern ein Mann, welchem die Wohlfahrt ber Rirche und ber Studien wegen seines Berufs obliegt, hat fich, nachbem er über zehn Jahre bamit gurudgehalten und immer ein Befferes gehofft hat, bei fehr verschlimmertem Buftanbe genothigt gefehen, bag er, ebe Gott ihn davongehen heißt, diese Warnung verrichte, welche sonft allzuspat kommen möchte". An die akademische Jugend wendet er sich, denn biefe ift es, die feiner Meinung nach bei allen großen Bewegungen in ber evangelischen Rirche mitbestimment eingewirft hat. Drei große-Sturme find bereits auf biefe Beile über bie Rirche bereingebrochen. Den ersten haben bie jungen Philippiften heraufbeschworen; ber hat bie Rirche um die Halfte fleiner gemacht. Der zweite, bas große

١

•

1

ţ

ŧ

ı

ı

1

į

.

ţ

í

ţ

î

í

١

ein anschauliches Bilb. Der Auffat ift nicht von Loscher; febenfalls hat ihn bie bamalige Rebaction ber Beitschrift gebilligt. In ber Absicht eine Berbefferung ber Ratechismuslehre anzubahnen, wird zuerft gegen bas Maulchriftenthum geeifert und "gegen ben öftere unvernunftigen Religion eifer, welcher Alle, bie einem anbern Glauben ober auch nur einer befonberen Reinung in Rebenars tifeln jugethan find, ohne weitere Untersuchung verbammt." Um nun "wahres und werkthätiges Chriftenthum zu erzeugen," um "ben Unglauben und Aberglauben" auszurotten, muffe bie Ratechismustehre gebeffert werben. Diefe wurde bann mehr wirfen, wenn ber gemeine Mann gu ber Gewiffheit ber Behre aus bem Lichte ber Bernunft bereitet werbe. Auch fei es zwedmäßig, in ber Bredigt zur Zeit einige Moralthemata von ber natürlichen Erfenntniß Gottes, von den Pflichten gegen Gott, von der Gottlichkeit der beil. Schrift und von ber Gewißheit und Bortrefflichteit ber driftlichen Religion gu erklaren. "Ich hoffe, schlieft ber Berfaffer, daß nicht einige fcwache Beifter es für Reuerungebegierbe anfeben und mir eine Meinung beimeffen mochten, Die vielleicht von meinem Sinne weit entfernt fein mochte."

<sup>\*)</sup> Bgl. bie 12 Abhanblungen (Pensa) in ben Fruhaufgelesenen Fruchten. (Fortgeset. Sammlung ober Unich. Nachr.) Jahrg, 1735—1739.

Unheil ber Raturalisterel und ber bamit verbundenen Synfretisterei, ift ebenfalls burch bie Borliebe ber lernenben Jugend zu folden Lehrem, welche raisonabler als Andere zu fein schienen, namentlich zu Caliri und zu ber Cartestanischen Philosophie, gefährlicher geworben. Der britte Sturm, ber Bietismus, wurde ebenfalls baburch fo heftig, bag eine Universität einen so ungemein großen Zulauf erlangte. — Biele werben bafur halten, es fei zu viel gerebet, wenn ich fage, es breche iest ber vierte Sturm über unfere allbereits tief genug gebeugte und verlaffene evangelische Kirche aus, burch die neue auf allen unfren Hohen Schulen bereits fast berrschende Philosophie. Und wenn ich bagu fete, biefer Sturm febe bereits gefährlicher aus, als die vorigen: so möchte man wohl ein heffigeres Geschrei gegen mich erheben, als je geschehen ift. Doch ich fage es nicht ohne Grund und will es sattfam beweisen. Ich rebe von der Philosophie, welche die Leibnipsche ober die Wolffiche genannt wird. Beibe Manner halte ich gebührend in Ehren als große Mathematiker. 3ch erkenne ste frei von bem Borwurfe, ben Spinozismus einzuführen. 3ch wünsche aber, baf ihre Philosophie gebessert werbe. Das Ansehen ber trefflichen Mämer soll und ja nicht von Untersuchung und Bekenntnis ber Bahrheit abhalten.

Löscher stellt nun zusammen, was die wahre geoffenbarte Religion unter allen Umständen von jeder Philosophie fordern musse.

1) Die wahre geoffenbarte Religion kann keine herrschen de Philosophie leiden, noch sich derselben accomodiren, viel weniger unterwerfen. 2) Sie kann ohne wahre Geheimnisse, welche in diesem Leben
nicht zu ergründen sind, nicht bestehen, und sich demnach nicht mit
einer Philosophie vertragen, die Alles mathematisch demonstriren will.

3) Mit der wahren Religion kann ferner eine blos mechanische Welt,
wenn man gleich eine Geisterwelt dabei zuläßt, nicht bestehen. 4) Die
wahre Religion seht eine wahre und eigentliche "philosophische" Freiheit des Menschen nach Seele und Leib voraus, ebenso auch die
Lehre, daß der Mensch ein Gewissen habe und daß solches ein Wert
Gottes und eine Regel aller Verrichtungen sei. 5) Die wahre Religion verträgt sich nicht mit der Ewisseit der Weit und dem pro-

cessus in infinitum u. s. f. . — Wenn, wie gezeigt werben soll, in allen diesen Studen die Wolffiche Philosophie der wahren Religion nicht genügt, was hilft es dann, daß die lutherische Kirche manchen Rupen von ihr haben kann, wie Dr. Canz sagt? Soll man das Fleisch sahren lassen und nach dem Schatten schnappen?

Bon ber Cartefischen Bhilosophie leitet Lofcher es ber, bag man burchgehends allzu luftern, zweifelhaft und fühn geworben fei, und ber wunderlichen Ginfalle immer mehr ausgebrochen feien, nach benen and die Theologie fich richten folle. Sobald man nur anfing, fahrter fort, bie jum wenigsten gar ungewiffe Lehre, bag bie Sonne ftebe" und unfere Erdfugel um biefelbe herumgebreht werbe, festaufenen, fobalb nahm bie Berachtung ber heil. Schrift und ber Glaubenspunkte. merflich ju; hingegen vermehrte fich ber Lagbuntel, sammt ber Luft, neue und varadore Meinungen anzunehmen und auszubreiten. Bollen wir philosophiren, fo lagt und rechte Philosophen werben, und weber ben alten noch ben neuen schlechterbings nachlaufen, sonbern allein ber Wahrheit. Benn man mit ben Studien und mit Principien verfährt wie mit Kleibermoben, so beschimpft man ben Abel bes menfdlichen Berftanbes. Es ift aut und fcabbar, bag bie Studien und bas Nachsinnen ber Menschen weiter und höher getrieben werben. Aber nun fofort in die Meinung ju verfallen, man fei über ben Berg hinmeg, und fonne vollsommene Spftemata machen, und gewiffermaßen einen Thurm bauen wie ben ju Babel, - bas gets ruttet die Rirche. Kommt zu biefer philosophischen Luft noch die wilbe Freiheit hingu; so wird die schabliche Begierbe nimmermehr gefattigt werben, sondern, nachdem sie zunächst in ber neuesten Philosophie Befriedigung gefucht bat, wird fie einer noch neueren und gefährlicheren nachjagen, bis man endlich gar aufhören wirb, zu philosophiren \*).

Bunachft bie Wolffiche Lehre vom gureichenben Grunde ftellt Lofcher als eine folche bar, bie bem Chriftenthume wiberftreitet. Weil in ber Arithmetit und Geometrie bie Frage nach bem zureichenben

<sup>\*)</sup> Der Bertheimischen Bibelübersetzung, welche ebenfalls 1735 erschien, thut Löfder feine Erwähnung.

Grunde berechtigt ift, beshalb ift fie es nicht überall. Und weil Gott in ber Ratur alles nach Bahl, Maag und Gewicht geordnet bat, haben bie Philosophen tein Recht ju meinen, fie fonnten ju einer Art Allwiffenheit, wenigstens ju einer souverainen Wiffenschaft gelangen, bie Alles ju erforschen im Stanbe ift. Und boch ift bas ja als möglich und nothwendig gefest, wenn Alles, was ift und geschieht, einen philosophischen, jur Demonstration geschickten und mit menschlicher Bernunft fattsam zu begreifenben Grund haben foll; wenn man nichts für wahr annehmen, auf nichts fich verlaffen foll, beffen gureichenben Grund man nicht mit vollfommner Erfenntniß ber Sache anzeigen tann. Unzweifelhaft ift die Frage nach bem gureichenben Grunde in vielen Studen febr forberlich fur Die Erfenntniß; foll aber für Alles ein zureichender Grund nachgewiesen werden; so ift damit bie Bernunft auf ben göttlichen Thron gefest. "Es ift bereits ben Unbangern Leibnig's nicht obne große Wahrscheinlichkeit vorgeworfen worben, baß fie Alles a priori herführen wollen, weil solches allein wiffenschaftlich fei; und daß fie beshalb die übrigen Wege und Mittel eine Wahrheit zu faffen und zu erweisen, verachteten, ja fein anderes Kriterium ber Wahrheit litten, als bie vollfommne Erfenntuiß bes Objects. Läuft foldes nicht auf eine Art angemaßter Allwissen heit heraus?" Die neue Philosophie beruft fich für die Richtigfeit ihrer Behauptungen vom zureichenben Grunde auf die Weisheit Gob Aber baraus, bag Gott Alles weise geordnet hat, folgt nicht, bag feine Beisheit uns erkennbar fein muß. Es kommt aber bei ben Philosophen die Pratenfton bagu, Alles auf mathematische Art bemonftriren zu wollen, weil ohne einen mathematischen Beweis Alles ungewiß und ungegrundet fei. Alle Berficherungen ber Philosophen, fie wollten ihre neue Beisheit jur Bertheidigung ber geoffenbarten Bahrheit anwenden, kommen boch darauf heraus, die Theologie solle fich ber Philosophie auf Discretion ergeben. - Beruft Wolff fich darauf, das Aufluchen des zureichenden Grundes fei ein natürlicher Trieb des Berftandes; so foll er doch nicht vergeffen, daß dieser Trieb auch ein schädliches Gelüste werben fann, wenn er überall Befriedigung sucht; bergleichen Luft die Schlangenlift unseren erften

:

ŗ

ì

ŗ

ċ

ĭ

ţ

Ė

Ė

ļ

ķ

ľ

ç

٥

ķ

ř

ţ

Ł

£

Ç

ŝ

Ċ

t

è

Š

Eltern im Paradiese einhauchte. "Es hat mich die Erfahrung und bie Hiftorie ber Gelehrfamteit gelehrt, bag es unmöglich fei, ein philosophisches Syftem, insonberheit ein fo allgemeines, zu machen. und babei nicht in allerhand mifliche ober fcabliche Folgerungen ju Es ift bemnach weit beffer, wenn man bie erfannten philosophischen Wahrheiten nur verbindet, so gut man fann, und an ber Cultur und Berbindung berfelben immer fortarbeitet, ob es gleich gewiß ift, bag allhier nimmermehr Alles zur Bollfommenheit gebracht werben fann. Go bald ber Menfch, er fei fo fahig und gelehrt als er wolle, die Wahrheit des allerweiseften Bortes, unfer Biffen ift Studwerf, verläugnet ober ganglich aus ben Augen fest, fo balb wird er fich selbst mit seinen Bebanten und Erfindungen bestrafen; und foldes geschieht am ftartften, wenn man Alles von einem Buntte berführt, und feinen Begriff für gang volltommen halt. Diejenigen, welche die eflektische Philosophie so sehr verachten, weil sie kein recht unirtes ober allenthalben jusammenhangenbes Suftem mache, werben noch erfahren, bag fie an ben vorhandenen Baben Bottes fich burch folde Berachtung verfündigt haben". Das Streben ber jungeren Generation nach einer befferen Philosophie ift an fich nicht falsch umb ihr nicht zu verargen. Aber die Grundvoraussegung für Berftellung einer solchen Philosophie ift die gewiffenhafte Benugung bes bereits vorhandenen Materials und bas forgfältigste und umfaffenbste Quellen-Quellen, aus benen reicher Stoff für die Philosophie geschöpft werben fann, find im Allgemeinen bie Erfahrungen ber Menschheit, welche fie in ben Jahrtausenben ihrer Entwidelung gesammelt hat, specieller die Spreche und Dentweise, die Schriften und Traditionen ber einzelnen Bolfer, aus benen fich ebensofehr, wie aus ben Thaten und Worten einzelner großer Manner erfennen und lernen läßt, was die Menscheit bereits erfahren und gedacht hat. bie h. Schrift bietet einen reichen Stoff philosophischer Anschauungen und Lehren. Den fo gesammelten Stoff ordne man, und unterscheibe, was als ausgemachte Wahrheit angesehen, was als ziemlich gewiß, und was als blos mahrscheinlich gelten fann. Man ftelle zusammen, was mit ariftotelischer und mathematischer Schärfe bemonftrirt werben

fann; umd vergesse nicht, sich leiten zu lassen durch das Bestreben, Alles zu Ruben des menschlichen Geschlechts zu ersorschen. Das ist der Weg zu einer realen, eblen, reichen, ganz vernunftgemäßen, der h. Schrift nirgends widersprechenden und vollständigen Philosophie zu kommen. Solche Philosophie aufzusühren ist nicht eines Menschen Wert; deshalb müssen wir Geduld haben. — Andere Ränner mögen bessere Rathschläge geben, als ich, sagt Löscher, aber davon bin ich überzeugt, daß wir noch keine Philosophie a priori haben, sondern zusrieden sein müssen mit dem Wissen a posteriori. Gewissich, die rechte Philosophie kommt nicht vom Himmel hoch herunter, sondern hilft sich von unten herauf und steigt nach und nach zu einer ges mäßigten Größe\*).

Die Wolffiche Philosophie lehrt ferner einen ichablichen Me chanismus. Als bie Naturforscher entbedt hatten, bag, wie bie physikalischen Untersuchungen lehrten, vieles mechanisch zugehe, machte man balb ben absoluten Schluß, es gehe Alles mechanisch und zwar blos mechanisch au. Benn bie Erverimente aum Rachweise nicht ausreichten, erbachte man fich mechanische Sypothesen. Rury nicht blos in der Physik, sondern auch in der Bneumatik, in der Moral und befonders in der Metaphyfit foll Mes mechanisch zugehen. Cartefius, Sobbes; Spinoza haben in biefer Beziehung viel Jerthumliches gelehrt. Und auch Wolff fagt: ..omne ens compositum machina est" und "bie ganze Welt ift eine Dafchine". Es fragt fich, ob die Engel und unfre Seelen als ein Theil ber Welt gefaßt find ? - Die vorgefaßte Meinung Wolffs, daß die Welt mechanisch sei, brachte ihn so weit, baß er bie Unenblichkeit ber Materie vertheibigen wollte. So fann man babin fommen, die Ehre Gottes anzutaften. Soll Gott nichts Anderes thun, als die Welt ansehen, babei fteben und fich Borftele lungen machen von bem Bau ber Welt? Erhaltung und Regierung ber Welt werden auf biefe Beise bloße Worte. Und überzeugt uns

<sup>\*) &</sup>quot;Auch an der neuen Philosophie, sagt Loscher, erkenne, schähe und liebt ich bas Gute, was an ihr zu finden ift." — Bgl. Fr. Fr. (Unsch. Rachr.) Johns. 1735: quo ruitis? Pens. U.

nicht die Bernunft selbst, daß auch in den ledlosen Dingen etwas Höheres und Edleres als blos Stoff und mechanische Bewegung ift? Wie will gar wahre Freiheit und eigentliche Bernunft bestehen? Die Freiheit des göttlichen Regiments ist vernichtet. Schon haben einige Philosophen ganz consequent die Nothwendigkeit der Sünde behauptet und gesagt, Sunde sei natürliche Folge der Einschränfung \*).

Es ist weiter ber neuen Philosophie ber Borwurf gemacht worben, fie führe eine Fatalitat und absolute Nothwendigfeit Zwar wird ber Name ber Fatalität aus guten Gründen vermieben, aber gelehrt wird, bag nichts in ber Belt auf feine Beife in ber That foll anders fein ober tommen fonnen, als es ift und geschieht, weil nämlich Alles in ber Welt von einander bependire. Bas in biefer Welt möglich ift, bas muß auch tommen, fagt Wolff, benn sonst ware fein Grund, ben es im Busammenhange ber Dinge hat, Wolff ist ber Meinung, durch bie Lehre von bem nicht zureichend. mechanischen Busammenhang ber Dinge und von ber Nothwendigkeit tonne bem Zweifler bewiesen werben, wie Gott Alles guvor feben Allein bald wird ber 3weifler forbern, es solle in berselben Beise nachgewiesen werden, wie aus Richts Etwas werben konne! Es ift und bleibt eine hohere Ordnung in ber Welt über ber mechanischen, welche bie mechanische nicht ausschließt, sonbern burchbringt, jugleich in sich schließt und beherrscht. Daher tommt es, bag nichts nach einer bloßen Fatalität geschieht, und bag Gottes Borwiffen und Rathichluffe in feine menschliche Demonstration gefaßt werben können. Bare bas nicht ber Fall, ber Mensch mare tein freies, jur moralischen Obligation und Berantwortung erschaffenes Wesen. Denn bie Lehre von einer praftabilirten Sarmonie amifchen ben Bedanken unfrer Seele und ben sogenannten freien Berrichtungen unfres Leibes muß boch julest die Lehre vom Sundenfall und von den Gnabenwirfungen aufheben. Wozu biefe beißhungrige Begier, Alles ju beareifen?

. Unleugbar ift ferner, bag auch aus ber Lehre von ber beften

<sup>\*)</sup> Bgl. Fr. Fr. Jahrg. 1735. S. 227; quo ruitis? Rens. III.

Belt großer Schaben entsteht. Leibnig wollte zwar mit berfelben biejenigen abfertigen, welche wiber Gottes Provibeng murzten; ober gar aus bem Borhandensein bes Bofen in ber Welt ben Schluß gieben wollten, es fet fein Gott. Aber lehrt man nun, biefe Belt sei die beste, so muß entweber ber Stand ber Unschuld eine umphilofophische Borftellung, und die Geschichte von bemseiben gang andere, als die h. Schrift bavon rebet, zu erklaren sein, ober es hat boch wenigkens Gott auf eine Zeitlang eine Belt ohne Gunbe fchaffen tonnen, welche offenbar fo lange, bis ber Gunbenfall fam, Die befte Ift ferner die jetige Welt die beste, so muß die himmlische Berrlichkeit doch eine andere Welt fein, ober man muß auch in ihr etwas Bofes julaffen. Ift aber bie himmlifche herritchkeit eine andere Welt, fo fann gewiß die jegige nicht die beste fein. Wolff fagt, es seien im ewigen Leben andere Umftande, so hat er Ach bamit nicht gerechtfertigt; benn es macht eben bie Busammenfügung anderer Umftande nach ber mathematifchen Philosophie eine andere Welt. Man füge bieselben auf tausenberlei Art zusammen, es muß ja boch nach Wolff etwas Bofes brinnen fein, weil nicht Alles gleich gut fein tann; und bas geringere Gute foll icon etwas Bofes fein. Ach, man hute fich insonderheit vor ber einschleichenden Lehre, daß die Gunde ein eigentliches Mittel jum Guten fei, und baß ste zur Bollfommenheit unfrer Welt gehöre, wie ein Treibrad gu feinem Uhrwerfe. Der Ursprung bes Bofen ift nicht, wie Leibnit meinte, von dem Reffort ber mathematischen Philosophie. - In allen Studen hat fich die neue Philosophie hauptsächlich, ja eigentlich allein auf die Beisheit Gottes gebaut und auch ben Sas von der besten Welt auf ste gegründet. Nun find zwar alle Gigenfcaften Gottes unermeglich, aber gewiß ift feine Beisheit am fcwer-Ren zu faffen mit ber Bernunft. Warum will man benn mit bem Schwerften anfangen? Was man aus ihr herleitet, ift nicht Gottes, fondern der Philosophen eigene Beisheit. Man verkaufe nicht unter Gottes Ramen eigene Sypothesen, und bilbe fiche nicht ein. Gottes Ehre burch eine neue Weltweisheit erhöhen zu wollen. Die jebige Welt auch noch mit ihrem Refte von Religiofität ein wenig

von biesen Einfällen blenden, so wird doch eine spätere Zeit das Schwert gegen die Religiosität wenden; die Raisonneurs werden die Religion mit Füßen treten. D wie grauet mir vor diesen heran-rudenden bosen Zeiten! Quo rumus?\*).

Bang besonderes Gewicht legt Loicher auf die Leibnipsche und Bolffice Lehre vom Gewissen. Schon Budbeus hatte tabelnd bemerkt "baß in ber neuen Philosophie bas Gewiffen eigentlich nur von des Menichen Anführung, Auferziehung und angenommener Bewohnheit hergeleitet werbe, und daß fie lehre, bag man ein Dehreres von bemfelben nicht behaupten noch bemonstriren fonne." Wolff nimmt nämlich, fagt Lofcher, tein anberes Gewiffen an, als bastenige, welches ben Menschen lehrt und antreibt, vollkommen und immer vollkommner zu werben, bamit er burch ben Benug ber Bollfommenheit gludlich sei. Run liegt es aber am Tage, bag bie Be= muhung vollfommen zu werben, weder die erfte noch die einzige Berpflichtung fein fann, welche ber Mensch gewiffenswegen in fich fühlen foll, und baß fie aum Bewiffen in ihrer Art' nur mitgebort. fommenwerben fest eine Sinwegraumung bes Bofen voraus; ingleichen, bag etwas Gutes vorhanden fei. Saben wir feine andere Borftellung vom Guten und Bofen; ale biefe, bag une bas Gute vollfommen und das Bose unvollfommen mache: so mangelt ber eigentliche Anfangspunkt ber Moral, und fie muß nothwendig überaus mangelhaft werben. Denn fraft jenes Sages mare ber Mensch an bie Gesete Gottes, ja auch an die seiner Borgesetten auf Erben, im Gewiffen nicht anders gebunden, als im Abfehen auf feine eigne Bollfommenheit, ja zugleich mit ber ausbrudlichen Beziehung auf bas Bachsthum seiner Bollfommenheit. Und wenn er fich beffen nicht bewußt ift, daß basjenige, mas Gott und die Oberen ihm befohlen haben, ihn vollkommen macht, so wurde das Gewissen ihn nicht mahnen, zu gehorchen. Auch mußten nach diefer Regel Leute von geringerer Kähigkeit und Bildung auch ein schwächeres Gewiffen haben, Ja wenn eine Sunde fo manierlich eingerichtet wurde, daß fie ben

<sup>\*)</sup> Bgl. Fr. Fr. (Unfc. Nachr.) Jahrg. 1736. S. 133 ff. B. C. 25 for. 19

Menschen eben nicht unvollfommen machte, und wohl gar einige Bollfommenheiten mit fich führte, so mußte bas Gewiffen aufhören ju Wenn nun aber Bolff unter bem Worte "Bollfommenheit" alles Bute verftehen will, fo ift bas auch noch eine zu weite Bestimmung. In Gewiffensfachen muß man guvorberft Gott und sein göttliches Geset vor Augen haben; benn bas Gewissen ift Gots tes geheimer Sit in ber Seele. Ein Gewiffen ohne Erkeuntniß Gottes ift jum wenigsten febr unvollfommen und mangelhaft, es fehlt ihm ber erfte und mächtigste Nachbrud, es mangelt ihm ber bauerhafteste Widerhalt und das mahre Gegenmittel wider den Diffbrauch und den Borwand der Gewiffenstriebe. Religion und Thee logie tonnen mit einem folden nicht zufrieden fein. und bas Gemiffen vorstellen als Gottes Anwalt in unferem Bemuthe, als ein inwendiges Gericht, bas Gott auf Grund seiner geoffenbarten Gebote in unfern Bergen balt, ale eine bestanbige. Ruthe und Beifel ber Gunber, ale einen immerwährenben gang unverwerflichen Denn findet fich in bes Menichen Gemuth feine andere verpflichtende Macht, als ber natürliche Antrieb vollfommen zu fein: fo wird aus bem Gewiffen ein schwaches Wesen und eine faltstunige Theorie; ja es wird bei der "Einsicht in den Zusammenhang der Wahrheiten" gar balb einschlafen. Rann und will man benn nicht merten, daß die Wolffiche Moral babin ausschlagen werbe, bag ber Mensch an ber Klugheit und Behutsamfeit fich genügen laffen with, wenn er gleich ber Frömmigkeit und Tagend entbehrt; und daß ein Philosoph fich z. B. verbunden achten konnte, fich, um feine und ber Belt Bollfommenheit zu forbern, mit manierlichen Mitteln über seinen Landesherrn zu schwingen?\*).

Unstreitig verberblich sind ferner die Lehren ber neuen Philosophie von der Natur der menschlichen Seele. Es ift ja schlechterdings unmöglich einen mathematischen Begriff von dem menschlichen Geiste, der geben. Die Funktionen der menschlichen Seele kann man angeben; man kann zeigen, daß wir

<sup>\*)</sup> Bgl. Fr. Fr. (Unich. Nachr.) Jahrg. 1736. S. 331 quo ruitis? Pens. VL

vermöge ihrer Beschaffenheit fähig werben zu moralischen und geiftlichen Dingen, aber auch nur eine ihrer wesentlichsten Funktionen, bas Denten g. B. mathematisch ju erfassen und ju erflaren, bas ift unmöglich. Annaherungeweife fonnte es allenfalls noch in Betreff bes Empfindens und Wollens als möglich gedacht werben. bie Philosophen bas Wesen ber menschlichen Seele mathematisch erklart an haben meinen, so täuschen fie fich. Ihre Erklarungen vernichten bas mahre Wesen ber menschlichen Seele, und heben die Freiheit auf. Das geschieht, wenn Leibnig behauptet, einer jeden Seele fei ibre besondere Reihe von Gedanken, und die biefen entsprechende Reihe von Reigungen und Abneigungen zuvorbestimmt. Es ift nicht mahr, bag unser Dichten und Denken und Wollen von einer metaphyfischen Nothwendigfeit herrührt, daß unfre Seele in ihrer Art nach ben allgemeinen Gefegen einer Maschine eingerichtet ift. Denn es mare in bem Kall unmöglich, baß ber Mensch in fich einen Selbst-Streit fühlen und nahren, bag er fich eigenfinnig ju etwas treiben konnte, was ganz und gar wider alle Regel ift. Wolff bleibt fich consequent, wenn er fagt, es bedürfe jur Befehrung einer fundigen menfchlichen Seele eines Bunbers. Das ift aber in fo fern falfch, als ja bie Befehrung fein Bert ber gottlichen Allmacht und fein Bunber im Bebiete ber Ratur ift, bem nichts wiberfteben fann, sonbern ein Berf ber göttlichen Gnabenmacht, ber man wiberfteben fann. Bor Spinoja'& Lehren, bag unfere Bebanten gar feine Freiheit batten, beben bie neuen Bhilosophen gurud, aber bas Bift ber Irrgeifter behalten fie, wenn fie auch die groben Brrthumer verwerfen\*).

Sobald ber Philosoph sich nicht mehr auf den Stab stütt, den Gott ihm reicht, so hüpft er einher mit allerlei Einfällen, und zuletzt hebt er sich vom Grund und Boden in die Luft und will mit den Wolken herum flattern, vermittelst solcher Schlüsse, die genug Wind und Luft, aber keine solide Wahrheit in sich haben. Alle solche Versnunft-Springer gerathen auf den Gedanken, daß die Welt ewig sei. Wolff will freilich zwei Ewigkeiten unterscheiden, eine göttliche

1

<sup>\*)</sup> Bgl. Fr. Fr. (Unsch. Nachr.) Jahrg. 1737. S. 17 ff.

und eine natürliche. Die lettere, in welcher Auseinandersolge und Abwechselung einen Ort hat, schreibt er der Welt zu. Gott hat, so lehrt er, die ihrem Wesen nach ewige Welt unter allen Welten, deren Wesen möglich war, als die vollsommenste durch seine Wahl zur Wirflicheit gebracht. In so sern aber die Welt aus Monaden zusammengesett ist, die ihrem Wesen nach auch ewig sind, bleibt dem Schöpfer nichts übrig, als eine Betrachtung oder idealische Wahl, oder wirkliche Villigung dessen, was vorhanden ist. Die Scheinantwort, daß gleich, wohl die Contingenz aller Dinge, und also auch die ganze-contingente Welt sich in der Rothwendigkeit des göttlichen Wesens gründe, macht noch lange keine Schöpfung, sondern ist vielmehr ein Beweis, wie so leicht die mathematischen Philosophen von der Realität abweichen und auf blosse Iveen und Vorstellungen fallen, dergleichen auch die Wolfsiche Freiheit des Wenschen ist, nämlich nicht real sondern ibeal.

Auch in der Lehre von Gottes Rathschlüssen, sonderlich so viel die Erhaltung und Regierung der Welt betrifft, sollte die Philossophie behutsamer sein. Wolff vernichtet die göttliche Providenz, indem er die Rathschlüsse Gottes und die Willensacte (decreta et volitiones) für dasselbe hält, überhaupt nur das einzige Schöpfungsbecret kennt und die besondere Providenz Gottes verwirft, weil Gott für Alles sorge vermittelst des Naturzusammenhangs. "Es sind aber die göttlichen Decrete (von den menschlichen Dingen) unterschiedlich und mancherlei auf höhere wirkliche Weise, nicht blos für unser menschliches Ange, sondern vermittelst der wirklichen Relation und des wahrhaften unterschiedlichen Verhaltens Gottes gegen die Neuschen." Bon dem Decreten könnte man sagen, daß sie unveränderlich sind, was aber die Entschließungen (volitiones) betrifft, müssen wir bekennen, daß sie zwar von Ewigseit Gott bewust sind, aber in der Zeit sich darkellen und also auch Aenderungen ertragen. "Den Effett seines

<sup>\*)</sup> Wolff, comment. de nexu rerum: "Deus omnia unico decreto statuit" unb "particularibus decretis non est opus" unb "decretum creationis est numero unicum" unb "mundus est ens unum".

Willens, auch ben innern felbft, anbert Gott um ber Sunbe und Bufe willen \*)".

Bie die Lehre von ber Ewigfeit ber Belt, ju welcher man' feit ben Covernicanischen Entbedungen febr geneigt ift, unzweifelhaft eine höchficabliche herrschaft ber Philosophie über bie Religion anbahnt, und eine heldnische Weltvergötterung vorbereitet, so ift auch bie Lebre von ber Unitat ber Belt (mundum esse ens unum) bochft gefährlich. Lettere anlangend, "muffen wir allerdings jugeben, baß eine Berbindung ber Dinge in ber Welt eriffirt; boch ift biefelbe nur softematisch und nicht wesentlich. Effential-Theile konnen ber Welt nicht zugeschrieben werben und faum Integral-Stude, sonbern ihre Theile find sustematisch ober nach einer gewiffen Regel zusammen. gehörig, weil unter benfelben gar feine wesentliche Bereinigung ift". Salt man baran nicht feft, fondern behauptet, Alles, mas wir feben und fouren, sei mesentlich einerlei und in foldem Berftanbe ein Ganges, bag aller Unterschied nur in ber Location und Zeitfolge ber fleinsten Theilden beftehe; bag Alles, was wir forperliche Dinge nennen, nur Modi maren ober allerlei Beisen, wie bas Einige situirt set und fich barftelle, und daß fein Körper, sondern nur ber jufällige Mobus ber Situation jener fleinsten Theilchen entstehe ober untergebe: so wird man zulest Gott und ben geschaffenen Geift bes Menschen, als willführliche Borftellungen bes Berftanbes, aus ber Philosophie ftreichen. Die alleinige Bernunft wird biefem nicht genug wehren, sonderlich wie fle bentzutage verzärtelt und ftolz gemacht wirb. Die Gefahr ift groß. Ach ihr Kinder ber Gläubigen, benft jurud und bewahret eure Seele! Ich rufe euch treumeinent au: quo ruitis?

Bon unberechenbarer Wichtigkeit ist-es, barnach weiter zu fragen, was die Wolffiche Philosophie vom Gebete lehre. Das Gebet ift jedes Gottesgelehrten wie der ganzen Kirche zweites Palladium. Ift jeder Irrthum an der Lehre von der Rechtfertigung zu erkennen, so

<sup>\*)</sup> Bgl. die Abhandlung, die fehr speciell auf alle, bei der Lehre von der Erhaltung und Regierung in Betracht kommenden Fragen eingeht, in den Fr. Fr. (Unsch.) Jahrg. 1738. 6. 75 ff.

wird and jedes Religionsübel die Lehre vom Gebete verfälschen. Das Gebet ift ja bas Athem-holen bes Lebens, bas aus Gott ift, es ift also ein Rennzeichen bes Lebens. - Rach ber neuen Bhilosophie ift bas Gebet ein Theil biefer Belt, benn es gehört zu berfelben, weil es geschieht. Rolglich muß es auch in ber Welt prabeterminirt sein. Benn es hilft ober erhort wirb, fo ift bas Gebet in feiner Beife eine besondere und eigentliche Ursache ber Erhörung, sondern es hat nur eine außerliche Berbindung, fo fern es ber Beit nach furz vor bem Eintritt bes Erbetenen vorbergeht. Benn's. B. um gutes Wetter aebetet wird, fo ift es erftens von Ewigkeit beterminirt, bag bie Blaubigen jest beten werben, und bas Bebet geschieht vermöge solcher Determination wirflich. Gleichfalls ift es von Ewigfeit beterminint, baß furz barauf gutes Wetter werbe. Demnach ift eine Sarmonie awischen dem Gebete und bem guten Wetter vorherbestimmt. Es ift Kar, daß mithin nicht bas Gebet es ift, was gutes Wetter erlangt. - Diefe Lehre nimmt bem Gebete bie Freiheit und Freubigfeit. Ift bas Gebet ein Theil ber Welt, fo betet ber Glanbige nicht aus Liebe und Vertrauen, sondern aus blos natürlichem Triebe, geseht auch, bag es mit Liebe und Bertrauen gefchehe, welche Regungen freilich ebenfalls als natürliche Folge gemiffer Bebanten prabeterminit Diefe Lehre nimmt bem Bebete ferner feine mabre Beftalt und Beichaffenheit. Denn ber gläubige Beter foll mit Bott wirflich handeln, er foll fampfen und ringen, fich activ verhalten und etwas wirken; nicht aber nur vaffiv ben Lauf ber natürlichen Dinge in fich wirken laffen. Die beil. Schrift ftraft folche Lehre Lugen. Und ift es die ewige Determination, welche Alles zu Stande bringt, was wir burch ein andachtiges Gebet zu erlangen meinen, fo hat bas Gebet nicht bie Rraft, die ihm bas Bort Gottes auschreibt\*). Diefe Lehren werben die Menschen um Andacht und Glaubensfraft, um bie Wirkung bes h. Geiftes und um ihren besten Troft bringen; fie werben und und unsern Gott von einander scheiben. Die Weltweisen ents schuldigen fich und fagen, es fei ja einerlei, wie man bie Erhörung

<sup>\*) 3</sup>al. 5, 15 und 16; Matth. 17, 21; Marc. 9, 29.

Belt wirklich werden solle, in welcher unser Gebet mit dem, was wir erbitten würden, schon in eine nothwendige Folge eingeschlossen und verbunden sei. Aber das gleicht den Widerspruch zwischen Wolff und der Kirchenlehre nicht aus. Seine ethische Bedeutung verliert das Gebet nach Wolfscher Lehre völlig. Lassen wir und doch dadurch nicht blenden, daß Wolff sagt, es müsse der Theologe klüger sein, als das gemeine Bolk! Bedenken wir, daß Wolff, wo er von der Krast des Gebets spricht, doch im Grunde nichts weiter zu sagen weiß, als daß es den Menschen innerlich besser und vallkommner mache. Der lieben akademischen Jugend ruse ich zu: quo ruitis?\*).

Löscher schließt seine Kritik mit einer Beleuchtung ber Wolfsichen Lehre von den Wundern. Hier verdient seiner Meinung nach die neue Philosophie am meisten Anerkennung. Denn trot dem, daß ihre Anschanungen an manchen Gebrechen krankten, so seien sie doch, im Bergleich zu den Lehren eines Spinoza und Lode, sprechende Zeug-nisse dafür, daß es einem Wolff und Leibnitz wirklich und ernstlich darum zu thun sei, mit philosophischen Gründen die Atheisten zu widerslegen. "Es liegt unter allen Umständen viel an der richtigen Lehre von den Wundern; denn die Wunder sind ein Beweis der Eristenz Gottes, sie sind himmlische Deffnungen, durch welche wir gleichsam den verborgenen Gott sehen; sie sind göttliche Stimmen, welche mächtig erschallen, wenn fast Alles schweigen will." — Damit endete Löschers Kampf gegen den Indisferentismus und gegen die Philosophie, welche nach der Herrschaft in der Kirche strebte.

Feierlich hat die Kirche durch den Timotheus Verinus gegen den Bietismus protestirt; warnend hat sie dem Geschlechte, das des alten reformatorischen Glaubens überdrüssig geworden war und eigenen Gesdanken und Ersindungen, einem vermeintlich höheren Ziele, nachjagte,

<sup>\*)</sup> Bgl. Fr. Fr. (Unich. Nachr.) Jahrg. 1739. S. 65 ff. Birm Schluß ber Abhanblung theilt Loscher ein "moralisches Gebicht" von D. Stoppe mit: "bie Krebse", welche, getänscht burch die Fischer, ben Fenerschein für Tag halten und, trop aller Barnungen eines alten Krebses, ben Fischern in die hande laufen.

ihr "quo ruitis?" zugerufen; prophetisch hat die Kirche die kommenden Tage vorausverfündet. Aber ihrer Stimme achtete Riemand mehr; ihre Worte verhallten.

#### Bierter Abichnitt.

# Sofcher und die Brudergemeinde.

Die lette Frucht jener Zeit, in ber Loscher lebte, jener Zeit außergewöhnlicher religiöser Erregung und Erschlaffung war die Stiftung ber Brüdergemeinde burch ben Grafen Bingenborf. felbft war mit ben beiben Parteien, welche gur Zeit feiner Jugend um die Berrichaft in ber lutherischen Rirche ftritten, mit ben Bietiften und mit ben Orthodoren, in Berührung getreten. Wernsborf war mit bem Grafen perfonlich befreundet. Und ba Bingenborf fich wahrend seiner Studienjahre in Wittenberg die herstellung des Rirchenfriedens und die Ausschnung der ftreitenden Barteien angelegen fein ließ, fo wurde auch Loscher, ber gerade bamals mit Friedens-Blanen beschäftigt war, auf ihn aufmertsam. In einem Briefe an Dr. Anton nimmt er Rudficht auf bie Bemühungen bes jungen Grafen. Much spater, als Zinzendorfs name bereits bekannter geworden mar, als endlich bie Stiftung ber Gemeinbe bie Aufmerksamkeit ber Zeitgenoffen auf · fich zog, war Löscher mehrfach genöthigt, theils mit Zinzenborf zu correspondiren, theils ein Urtheil über die Gemeinde gu Gerrnhut abzugeben. — Im Jahre 1725 schrieb Zinzendorf an Löscher, und legte ein gutes Wort bei ihm als Superintendenten ein für eine verftorbene Gichtelianerin, die als Separatistin außerhalb des Rirchhofs begraben werben sollte. Auf diese Verwendung erhielt die Verstorbene ein ehrliches Begräbniß\*). Als ber Graf (1734) mit bem Gebanken umging, in ben geiftlichen Stand zu treten, und bereits Borbereis tungen für bie Ausführung seines Planes getroffen hatte, schrieb er

<sup>\*)</sup> Bgl. Spangenberg "Binzenborfs Leben". Thl. I. S. 304.

abermals an Löscher und bat ihn, er moge ihm sagen, was er von Diesem Borhaben halte. Löscher theilte ihm in einem Antwortschreiben feine Bebenken mit, und rieth von ber Sache ab \*). Doch ließ Bingenborf fich nicht irre machen. Richt nur betrieb er feine Blane weiter, fondern er suchte auch burch fortgesette Correspondenz Löscher für fich ju gewinnen, und ihn von ber 3wedmäßigkeit seiner Absicht ju über-"Was mein Talent betrifft, schreibt er, so ift mein Sinn von Jugend auf barauf gerichtet, Seelen zu Jesu zu bereben \*\*)." -Die Brübergemeinde selbst und ihre Lehre, Berfaffung und Wirtsamfeit fand eine unausgefeste Berudfichtigung in ben Unschuldigen Rache richten (Fortgef. Samml.). Die Herrnhutschen Befangbucher wurben Im Jahre 1736 trat Lofder in verfonliche Beruhscharf getabelt. rung mit ber Gemeinde. Bei ber königlichen Regierung in Dresben waren Rlagen über Religionsfforung burch bie Brübergemeinbe eingelaufen. Die Keinde des Grafen, zu benen auch ber übrigens vietistisch gefinnte Oberhofprediger Marperger gehörte, brachten es bagu, baß ber Braf aus Cachfen verbannt wurde. Auch fühlte man fich veranlaßt, jur Untersuchung eine Commission nach herrnhut ju fenben. Richt ohne Ginfluß auf diese Magregel war die öfterreichsche Regierung. Löscher erhielt als Mitglied bes Oberconsiftoriums Befehl, fich ber aus geiftlichen und weltlichen Mitgliebern gemischten Commiffion anzuschließen. - In Dresben wie in herrnhut war man auf die Resultate ber Untersuchung außerft gespannt. Die Feinde in Dreeben hofften die völlige Aufhebung der Gemeinde; in Herrnhut selbst war man auf Alles gefaßt. Bingenborf ging mit bem Gebanten um, im ungunftigften Kalle die Nieberlaffung aufzugeben und die Glieber ber Gemeinde an verschiedene Orte zu vertheilen. - Damit nichts verfaumt werbe begab fich bie Grafin Bingenborf felbft nach herrnhut, und Zinzendorf wandte fich brieflich an Lofcher: "Ich bitte Sie, baß Sie unser gutes Bolf recht ins Auge faffen und ben Regungen bes

<sup>\*)</sup> Bgl. Crang "Alte und Reue Bruberhiftorie". Thl. I. S. 225.

<sup>\*\*)</sup> Barnhagen von Enfe: Graf &. v. Bingenborf (Biographifche Dentmale) G. 205.

heil. Geistes in ihnen nachspuren wollen: so werden Sie sehen, wie das Wort Gottes lauter und rein gelehrt wird und wir auch darnach leben. Gehen Ew. Hochehrwürden und holen sich einen Segen in der Oberlausit. Den armen Urhebern des Zanks wünsche ich von ganzer Seele Vergebung und Milberung ihrer Gerichte um Christ willen\*)."

Am 9. Mai traf bie Commission in Herrnhut ein und wurde von Wattewille empfangen. Der Gemeinde wurde zunächst im Auftrage ber Commiffare befannt gemacht, bag von Berfolgung feine Rede sei, daß man behutsam und glimpflich verfahren werbe und beshalb aufforbere, freimuthig Rebe zu fteben. Am 10. Mai bem Refte ber himmelfahrt wohnte bie Commission bem Gottesbienfte in Bertelsborf bei, ber von Rothe gehalten wurde. Am Abend beffelben Tages fprach in herrnhut felbft vor ben Baften Leonhard Dober von der Bichtigfeit des Rreuges und von der Verleugnung. Roch später "brachten die jungen Bursche ben herren eine Musit vors Quartier." Um folgenden Tage begann bas Berhor ber Bemeinbealteften und ber Brediger von Stramalbe und Bertelsborf. von Strawalde brachte manches Rachtheilige vor, fonnte aber bie Belege für feine Aussagen nicht herbeischaffen. Rach und nach wurden bie Schulen und die Gemeinbeeinrichtungen gepruft; zugleich über bie Berfaffung ber Bemeinde Unterhandlungen eingeleitet. Die Commission machte Dober die Mittheilung, sie wolle nichts an ber Berfaffung ändern, sobald man erkläre, gelehrte und vom Oberconsistorium eraminirte Brediger nehmen zu wollen. Diefe Bedingung wies Dober zurück. Die Conferenz bagegen acceptirte Tags barauf die gestellte Bedingung nur mit ber Modification, bag bie fo angeftellten Prebiger unter ben Aeltesten fteben follten, und bag außer ihnen auch andere Bersonen vor der Gemeinde reben durften. Am 14. Mai wurden fammtliche Selfer zu einem Berhore geforbert. Das Resultat aller Untersuchungen war, daß die Commission erklärte, sie muffe eingefteben, die Glieder der Gemeinde feien treue Unterthanen und rein

<sup>\*)</sup> Bgl. Croger "Gefchichte ber erneuerten Bruberfirche." Thl. L G. 291.

in der Lehre. Löscher soll geäußert haben: "was für Gnabe sehen wir hier! Ja, so sollt's sein; bei uns geht's nicht an." Und zur Gräfin sagte er, Gott werbe die Sache selbst ausführen, ihr Gemahl litte nicht um Uebelthaten willen, es ware nicht zu seiner Schande\*).

Um 16. Mai endlich wurde die ganze Gemeinde versammelt und den Anwesenden neunzehn Fragen vorgelegt, die fich theils auf bie Lehre, theils auf die Verfassung bezogen. Wattewille antwortete meistentheils im Ramen ber Gemeinde. Auf Die Frage, ob die Gemeinbe fich gur lutherifchen Rirche befenne, antwortete er, bag man fich bisher noch nicht über ben Ramen verftandigt habe; burch ihre Berfaffung feien fie eine mit ben mahrifden Brubern; fie faben fich an als Gafte ber lutherischen Rirche, weil biefe bie meifte Grunds wahrheit habe, doch könnten fie nicht gang mit ihrer Braris einverstanden sein. Auf die Frage, ob fte auch zur fatholischen ober reformirten Religion fich halten wurden, wenn die Umftande es fo mit fich brachten, wurde einfach mit "nein" geantwortet. Rach biefen und anderen Fragen trat Loicher "mit aufgehobenen Sanden und naffen Augen unter die Gemeinde und fagte: ""Ihr Brüder und Schwestern, ich meine euch mahrische, mit Angst habe ich die Commission angetreten; ale Bote bee Friedens bin ich gefommen; nun banke ich Gott um euretwillen. Ihr seib eine gottesfürchtige Gemeinde. Laft's euch nicht zum hochmuthe, sondern zur Treue bienen. Folgt nicht bem eigenen Beifte, sondern gehorcht ber Obrigfeit, und ftoft euch nicht an gottlosen lutherischen Lehrern. Ihr habt eben die reine Lehre, die wir haben, nur eure Berfaffung haben wir nicht \*\*). "" Die Melteften und Belfer gaben vor ber versammelten Gemeinde bie Erflarung ab: wenn es Gr. Majeftat gefallen follte, eine ober bie andere Sache zu andern, so wurden fie es als einen Druck bulden; falls man aber baran bachte, bie gange Berfaffung aufzuheben, fo wurben fie lieber bas gand raumen. Darauf fprach bie Commission ber Grafin Zinzendorf ihren Dank aus für die freundliche Aufnahme; erhielt

<sup>\*)</sup> Bgl. Croger a. a. D. S. 293.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Croger a. a. D. Cbenb.

threrseits ben Dank ber Aeltesten und helfer und eine Abschiedsmufit. und reifte am 19. Mai ab. Loider berichtete über bas Reinligt ber Untersuchung in einer Bredigt vor ber Gemeinde ber Rreugliche und sprach sich sehr gunftig aus indem er die Gemeinde zur Radelferung aufforberte. Bingenborf, boch erfreut über ben unerwarteten Ausgang ber gangen Sache schrieb an Marperger, er wiffe wohl daß er seine Berbannung auch Marperger banke. Diese Gunbe idente er ihm und seinen Dithelfern, benn Saß gegen seine Berfon fonne er vergeben. "Werben Sie aber aus dem Berfonalwerf etwas Reelles ju machen bas Unglud haben, ber Sache bes herrn bas Geringfte in den Weg legen, oder meine Arbeit in dem herrn verberben, fo baß bie Raber bes Evangelii gehemmt werben, bann follen Sie wiffen, baß Ihnen diese Sunde behalten und ju einem Gerichte angeschrieben werben soll. Das habe ich Ihnen zum britten und letten Male geschrieben und Sie bamit ber Erbarmung beffen empfehlen wollen, ber für bie gebeten hat, so ihn benkten." Lofders Auftreten in herrnbut hatte ben besten Einbruck hinterlaffen. Dafür fprechen bie genauen Angaben, in benen bie Herrnhutschen Historifer seine Worte referiren; bafur fpricht auch die Meußerung Bingenborfe: "Herr Dr. Löscher mag sein wer er will, seine patriotischen Thranen und Intercessionen auf bem Saale von Herrnhut haben gewiß mehr bei ben Brüdern ausgerichtet, als alle Drohungen und Kritteleien ber aufs beste genannten Spenerianer\*)." Doch anberte fich Loschers gunftige Meinung von der Brüdergemeinde. Auf eine Bitte bes Grafen, Lofder moge fich fur bie Gemeinde in Angelegenheiten einer neuen Untersuchung verwenden, antwortete dieser abschlägig (1745) \*\*). Und balb fühlte fich Bingenborf veranlaßt feine beifälligen Meußerungen über Löscher babin zu beschränken, baß er außerte: "wenn ich Dr. Lofder hatte die Schmach (?) ersparen konnen, vor seinem Ende noch

<sup>\*)</sup> Bgl. Bingenborf: Raturelle Reflexionen. S. 167. S. bei Tholuda. a. a. D. S. 308.

<sup>\*\*)</sup> Wgl. Raturelle Refler. G. 142. und Crang a. a. D.

übel von uns zu reden, ich weiß nicht, was ich nicht hätte baran wenden wollen\*)." —

Dem Manne, beffen Leben und Wirfen wir uns vergegenwärtigt haben, Balentin Löfcher gebührt ber Ruhm, mahrend eines halben Jahrhunderts die Relle und das Schwert zum Bau und zur Bertheibigung ber Rirche bes BErrn geführt zu haben; in einer Beit, ba von allen Seiten die Feinde heranfturmten, und die Burger ber Bottesftadt in trager Sicherheit schliefen, ober, nur auf die Rettung bes eigenen Lebens bebacht, bas Reichsbanner verließen und in ungeordnetem Einzelfampfe bem Feinde entgegentraten, ober aber fich mit wenigen Genoffen freien Abzug ficherten. Bal. Lofder vermochte nicht, die Feinde gurudzuschlagen. Aber überwunden wurde er nicht. Im Rampfe für die Wahrheit, im Rampfe für die Rirche giebt es feine Rieberlagen. - Bohl follte feine Grabschrift bem tommenben Beschlechte ine Gebächtniß rufen, daß sein Leben im Dienste ber Rirche Muhe, Arbeit und Rampf gewesen sei; aber fie verfundet es auch, baß er Friede in Chrifto gefunden hat. Als lebenbiges Blied ber Gemeinde des hErrn hat er ihr Leben und ihre Schickfale getheilt. Auch fie ift die streitende, die stets bestegte und nie überwundene. Mur ein Jahrhundert ift vergangen, seit Lofder mube vom Rampfe ins Grab flieg, und icon ichaaren fich bie Bolfer von fern und nah um bas Banier, bas er verlaffen und einfam, und boch fo freudig und voll Buverficht vertheibigte.

-----

<sup>\*)</sup> Bgl. Iholud a. a. D. S. 308. — Worauf biese Aeußerung Zinzens borfs zu beziehen ift, habe ich, bei bem völligen Mangel an Quellen über bie weiteren Beziehungen Löschers zur Brübergemeinbe, nicht ermitteln können. Bahrsscheinlich aber hat Löscher seine Unzufriedenheit und seinen Tadel über bie Lehre vom Specialbunde, wie über die Einführung der Tropen — die in diese Zwischenzeit fällt, ebenso unbefangen ausgesprochen wie vorher seine Zufriedenheit. Das war eine große "Schmach".

# Aus bem Verlage von

# S. G. Liesching in Stuttgart.

Nachstehende Werke find fur die beigesetten Breise jederzeit durch alle Buch handlungen bes In- und Auslandes zu beziehen:

- Die Bekenntnisse des heiligen Augustinus. Aus d. Cateinischen übertragen von Georg Rapp. Zweite, burchgesehene Auflage. 1847. 8. 18 Bogen. Geheftet. fl. 1. 20 fr. 24 Sgr. In schwarze Leinwand gebunden fl. 1. 48 fr. 1 Thlr. 2 Sgr.
- Dücker, die symbolischen, der evangelisch-lutherischen Kirche, lateinisch und beutsch. Reue, forgfältig durchgesehene Ausgabe, mit den fächslichen Visitationsartiteln, einem Verzeichnis abweichender Lessarten, historischen Einleitungen und ausführlichen Registern. hersausgegeben von J. E. Müller, ev.sluth. Pfarrer. 1848. Roy. 8. 79 Bogen. Geh. fl. 6. 3 Thr. 24 Sgr.
- Paulus Gerhardts geistliche Lieder, getren nach der bei seinen Sebzeiten erschienenen Ansgabe wiederabgebruckt. (Gerausgegeben von Philipp Wadernagel.) Bweite Auslage. 16 Bogen. Breit 8.
  - Ausgabe Nr. I. Auf Druckpapier. Geh. 40 kr. 12 Sgr. " " II. Auf feinstem Belinpapier. Geh. st. 1. 12 kr. 20 Sar.
    - "III. Ebenso. Prachtausgabe, in Saffianleber gebunden, mit Goldschnitt und Verzierun, gen. In Kapsel. fl. 2. 15 fr. 1 Thstr. 10 Sgr.
- Diefelben, neue Anflage, in Cafdenformat. 33 1/2 Bogen. 1855.
  - Ausgabe Nr. I. Auf Druckpapier. Geh. 45 fr. 13 1/2 Egr. " " II. Auf fein Belinpapier. Geh. fl. 1. 20 fr.
    - 24 Sgr.

      "III. Gbenso, elegant in Leber mit Golbschnitt und
      - Werzierungen gebunden, in Kapsel. st. 2. 24 fr.
         1 Thir. 12 Sgr.
- Harleff, Dr. G. C. A., Chriftliche Sthik. Sunfte Auflage. 1853. 21 Bogen. gr. 8. Geb. fl. 2. 42 fr. — 1 % Thir.
- — Kirche und Amt nach lutherischer Sehre, in grundlegenden Saben. 1853. 2 Bogen. gr. 8. Geb. 20 fr. 1/5 Thir.
- Hommel, Fr., Necht der Kirche, Anion und die bayerische protestantische Landestirche. Bersuch einer theologisch=juristischen Beleuchtung. 1851.
  7 Bogen. gr. 8. Gleg. geh. 36 fr. 12 Sgr.
- Russ, A. C., Brof. in Upfala, hurze Darftellung der vornehmften Gigenthumlichteiten ber fcwebifchen Rirchenverfaffung, mit

- Hindliden auf ihre geschichtliche Entwicklung. Mit einem Borwort von Dr. G. A. Harleß. 1852. 12 Bogen. Rop. 8. Geh. fl. 1. 30 fr. 27 Sgr.
- Röftlin, Julius, Luthers Lehre von der Kirche. 1853. 14 Bog. 8. Gleg. geheftet. fl. 1. 20 fr. 24 Sgr.
- — Das Wesen der Kirche, beleuchtet nach Sehre und Geschichte bes Neuen Testamentes mit vornehmlicher Rücksicht auf
  bie Streitfrage zwischen Protestantismus und Katholicismus. 1854.
  81/2 Bogen. gr. 8. Geh. fl. 1. 6 fr. 20 Sgr.
- Köhe, W., lutherischer Pfarrer, Evangelienpostille auf die Sonn- und Festage bes Kirchenjahres. Zweite, burchgesehene und vermehrte Auflage. Zwei Theile Winter= und Sommer=Postisse —. 1853. 68 Bogen. gr. 4. Geh. st. 2. 48 fr. 1 Ihr. 24 Sqr.
- — Der evangelische Geistliche. Dem nun folgenden Geschlechte evangelischer Geistlichen bargebracht. 2r Abbruck. 1852.
  267 Seiten 8. Geh. si. 1. 24 kr. 24 Sgr.
- — Von der weiblichen Ginfalt. 3. Auflage. 1855. 7 Bog. 32. Glegant cartonirt mit Golbschnitt. 40 fr. 12 Sgr.
- Meyer, Dr. A. A. (luth. Pfarrer in Homburg v. b. S.), bleiner Beichtspiegel für evangelische Geistliche. 1854. 7 Bogen. Il. 12. Geh. 24 fr. 71/2 Sgr.
- Philippi, Fr. Ad. (Professor ber Theologie in Rostod), Kirchliche Glauben slehre. I. Grundgebanken ober Prolegomena. 1854. 14 1/2 Bogen. gr. 8. Geh. fl. 2. 1 Thir. 6 Sgr.
- Der Psalter, verdeutscht von Dr. Martin Luther. Nach der letten von Luther selbst beforgten Ausgabe wieder abgebruckt. Mit einer Anleitung zum Psalmengesang von Fr. Hommel. Titelzeichnung von Gustav König. 1853. 34 Bogen klein Quart auf feinstem Belinpapier.
- Ausgabe I. In Umschlag broschirt. fl. 2. 48 fr. 1 Thlr.
  - . II. Fein cartonirt in Umschlag. fl. 3. 24 fr. 2 Thir. —
  - " III. In Maroquin gebunden mit Goldverzierungen und Goldschnitt fl. 4. 48 fr. 2 Thr. 24 Sgr.
- Maumer, Karl v. (Prof. in Erlangen), Erinnerungen aus den Jahren 1813 und 1814. 10 Bogen fl. 8. 1850. Geh. fl. 1. 12 fr.  $22\frac{1}{2}$  Sar.
- — Geschichte der Pädagogik vom Wiederaufblühen klassischer Studien bis auf unsere Zeit. Vollständig in vier Theilen. Zweite Auflage. Royal-Octav. fl. 17. 48 fr. 10 1/2 Thir.

Die Bande find auch einzeln zu erhalten.

Daraus befonbers abgebrudt:

— — Die Erziehung der Madden. 1853. 12. Elegant cartonirt. fl. 1. 12 fr. — 24 Sgr.

- Sammlung geiftlicher Sieber. Mebft einem Anhang von Webeten (Berausgeber: Rarl von Raumer.) Zweite, vermehrte Auf
  - lage. 8. 34 1/2 Bogen. Ermäßigte Preise: Ansgabe auf Drudpapier 40 tr. - 12 Sgr. - Ausgabe auf feinem Belin,
- geheftet fl. 1. 18 Sgr. Diefelbe cartonirt fl. 1. 12 tr. 22 1/2 Sgr. — Dieselbe in Saffian gebunden mit Golbschnitt und Bergierungen fl. 2. 24 fr. - 1 Thir. 12 Sgr.
- Beiftliche Sieber. (Auszug aus Borftebenbem). Sunfte, verbefferte Auflage. 1855. 8 Bogen gr. 8. 12 tr. — 4 Sgr. (In Particen von 100 Erempl. à 9 fr. - 3 Sgr.)
  - Sarterius, Dr. Ernft, Meber den alt- und neuteftamentlichen Cultus, insbesondere Sabbath, Priesterthum, Satrament und Opfer.
  - 1852. 17 Bogen. gr. 8. Geh. fl. 2. 12 fr. 1 Thir. 8 Sgr. - - Rieditationen über die Offenbarungen der Berrlichkeit Gottes
    - Leibes und Blutes Chrifti im heiligen Abenbmahl. 1855. 19 1/2 Bog. 8. Gleg. geh. fl. 2. — 1 Thir. 6 Sar. Sartorius, Dr. Ernft, die Sehre von der heiligen Siebe, oder Grundzüge ber evangelisch-firchlichen Moraltheologie. Erfte Abtheilung. Bon ber ursprunglichen Liebe und ihrem Gegensat. Dritte Auflage. 1851. 131/2 Bogen. gr. 8. Geb. fl. 1. 40 fr. -

in feiner Rirche, insbesondere über bie Begenwart bes vertlarten

- 27 1/2 Sgr. - Daffelbe. Dweite Abtheilung. Von der verfohnenden Liebe. Zweite Aufl. 1855. 12 1/4 Bog. Geh. fl. 1. 20 fr. -
- 25 Sgr. - - Daffelbe. Dritte Abtheilung, erfte Salfte. Von der
- einigenben, reinigenben, thatigen und gehorchenben Liebe. 1851. 21 Bog. Geh. fl. 2. 20 fr. — 1 Thir. 10 Sgr. Somid, Chr. fr. (+ Brof. b. Theol. in Tübingen), Biblifche Theo
  - logie bes Neuen Testamentes. Berausgegeben von Dr. C. Beis
  - In zwei Theilen. I. Leben und Lehre Jefu. II. Leben und Lehre der Apostel. 1853. gr. 8. Geh. fl. 5. 30 tr. — 3 Thir. 6 Sqr.
- Ceftament, das Meue, griechisch und deutsch. (Lutherische lebersehung.) Berausgegeben burch bie privilegirte Bibel-Anftalt in Stuttgart. 1853. 41 Bogen. gr. 8. Geh. fl. 1. 20 fr. — 25 Sgr.
- Cheologia Deutsch: Die leret gar manchen lieblichen unterfcheid gotlicher marbeit sc. Neue nach ber einzigen bis jest befannten Sanbs fchrift beforgte Ausgabe von Dr. Frang Pfeiffer. Zweite, mit einer neubeutschen Uebersetung versehene Auflage. 1854.
  - 17 Bog. · 8. Geh. fl. 2. 1 Thir. 6 Sgr.

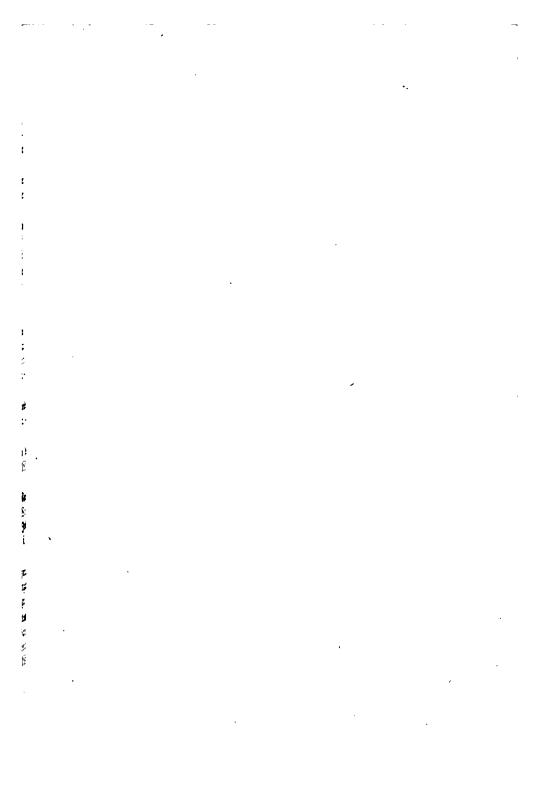

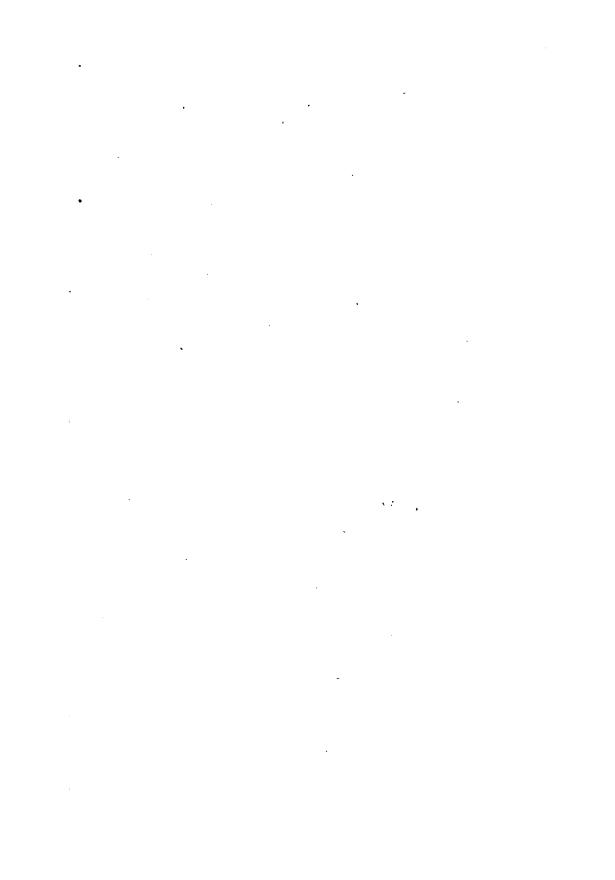

· 

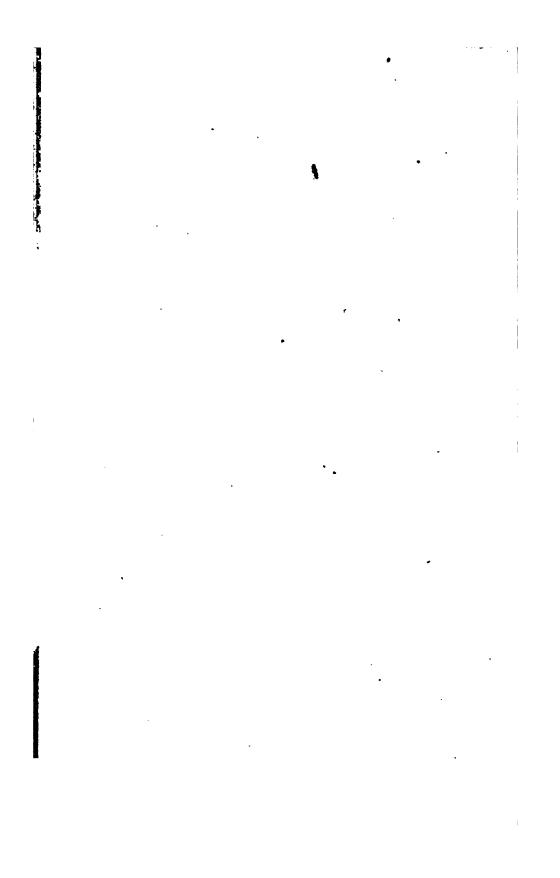

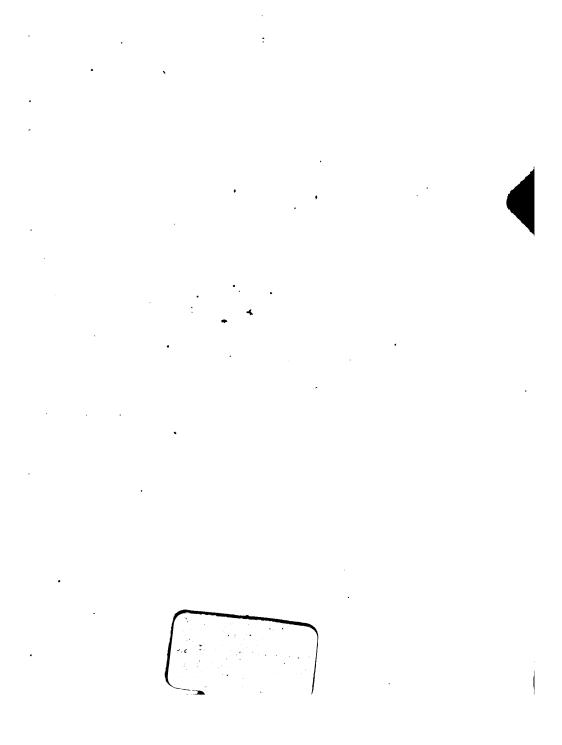

.

